

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

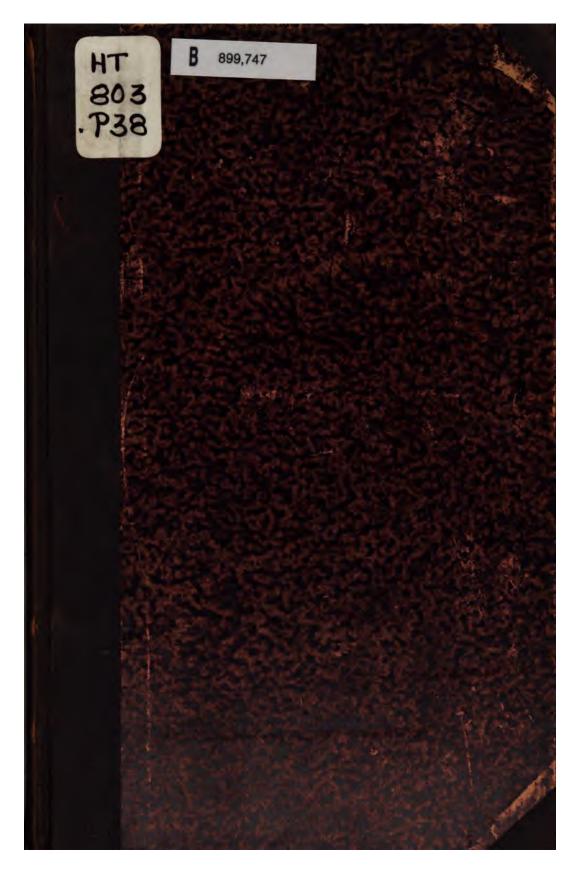



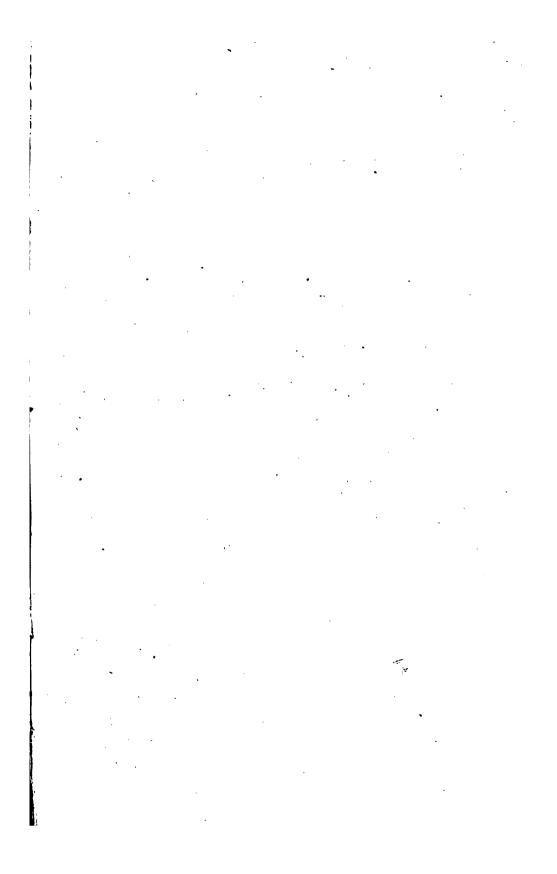

·

# 8525

Die

# Rnechtschaft in Böhmen.

Eine Streitfrage

der böhmischen Socialgeschichte.

Begen

herrn Julius Lippertico.

von

3. Beister.



Prag.

In Commission von fr. Kivnáč

880.

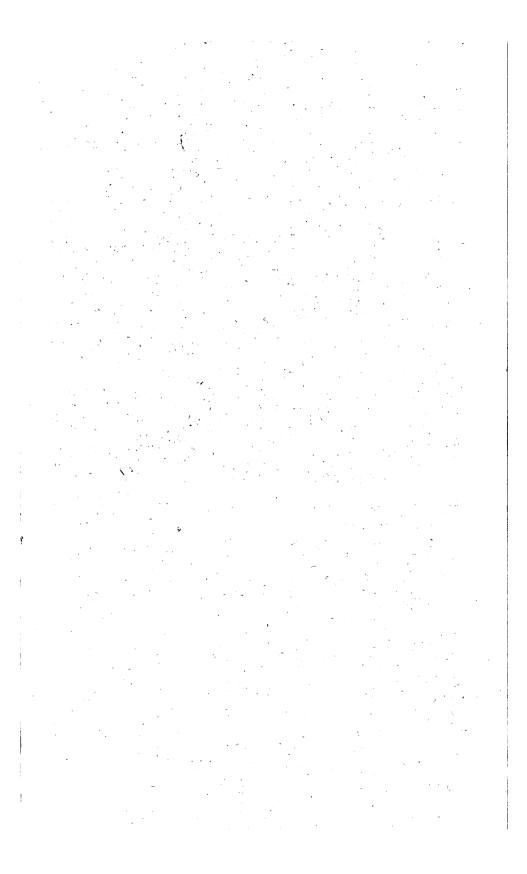





Die

# Knechtschaft in Böhmen.

Eine Streitfrage

der böhmischen Socialgeschichte.

Gegen

herrn Julius Cippert

non

3. Peister.

(11 8525

Prag.

In Commission von fr. Äivnáč

138

Sonderabdruck aus der "Politik".

Dend ber Unchbruderei "Bolitit". - Gelbftverlag bes Berfaffers.

# PIIS MANIBVS FRANCISCI PALACKÝ DICATVM

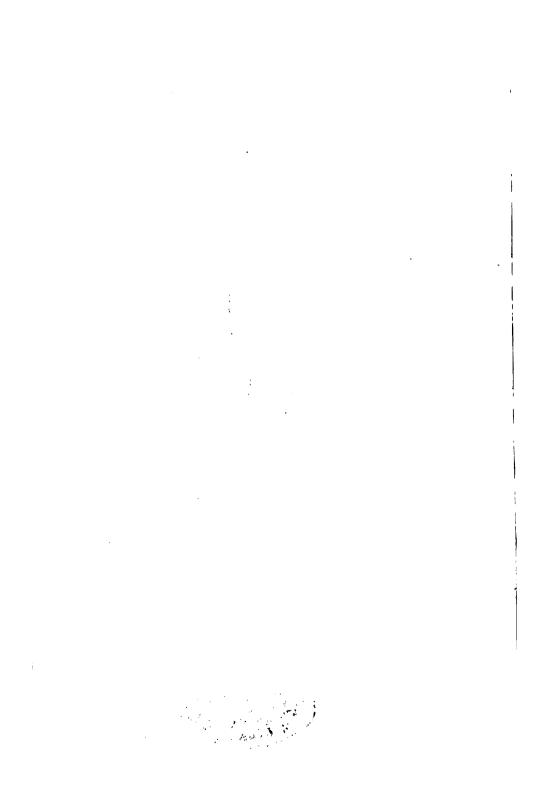

Unter bem angeführten Titel brachte die "Bohemia" (1890 Rr. 1, 3, 10, 13, 16, 35, 36, 55, 1. Jäner bis 25. Feber\*) eine hochinteressante Artikelserie von dem ge-

ichanten Rulturhiftorifer Berrn Julius Lippert.

Die vergleichende Kulturgeschichtsforschung, zu welcher auch Herr J. E. Namhaftes beigetragen, hat es bereits zur Gewißheit erhoben, daß alle Kulturvölker, so entfernt von einsander sie auch siedeln mögen, eine ganze Reihe derselben Entwickelungsstusen haben durchsaufen muffen, das eine schneller, das andere langsamer, je nach den Verhältnissen, namentlich der Nachbarschaft. Einzelnen Völkern eine Aussahmsstellung anzudichten, erscheint von Tag zu Tag geschmacksloser.

Böhmen ist keine Insel im weiten Ocean, seine Bewohner bilbeten keinen, seit dem Anfange der Dinge isolirten,
unbeeinstußten Organismus. Das Bolk der Böhmen besitzt,
wie jedes andere, zahlreiche, nähere und entferntere Berwandte,
mit denen es einst der Reihe nach auf derselben Entwicklungsstufe gestanden, dieselben Gesellschaftsformen getheilt hat.

In seiner neuen Seimat, in Bohmen, fand es keineswegs ein Land vor, bessen Lage, Klima und Fruchtbarkeit merklich anders beschaffen ware, als die der Nachbarlander, es fehlt somit der einzige Anhaltspunkt zu der Annahme, daß das altböhmische Bolk in seiner Reifung den übrigen Nachbaren namhaft je vorangeeilt ware.

Eine richtigere Erkenntniß ber altesten Bustande einzelner europäischen Bölker ift aber sehr jungen Datums, sie kann somit nicht als Maßstab dienen für die Werthschähung auch der glorreichsten älteren Forscher, welche von ihr noch gar nichts haben ahnen können

<sup>\*)</sup> Der Rurze wegen werben wir "Bobemia" mit "B." citiren. Die erste Biffer wird bie Rummer, die zweite Biffer bie Spalte angeben. or L. — herr Lippert.



"Die Forschungen bieser Gelehrten — sagt gang richtig Fr &. ("B". 1, 3.) — fielen in eine Zeit, welche ben Grundsthen ber Entwickelungstheorie noch keinen Eingang gestattet hatte. Man faste bie Bölker als gleichsam von ber Natur selbst geschaffene Typen mit prabestinirten und unveränderlichen Nationalcharakteren."

Als ber große Siftorifer Balacth jur Schilberung ber altesten Rulturzustanbe bes bohmischen Bolfes schritt, fand er keine Borarbeiten, keine Borbilber vor.

Alles, was er über bie alteften beutschen Bolfsorganismen wiffen konnte, ftach so gewaltig von jenen Rachrichten ab, welche uns über bie alten Glaven überliefert worben finb.

Die vollständigste Organisationslosigseit, das Fehlen jeber Spur irgend einer, wie immer gearteten Staatesorm, das ausgesprochenste, bis ins kleinste Detail durchgearbeitete Familienleben, Uebersluß an Freiheit, Mangel an geknechteten Bolksklassen, kurz Alles, was uns die Byzantiner und die beutschen Zeitgenossen mehr oder weniger Genaues über die alten Slaven berichten, verglichen mit den Zuständen der heutigen Sübslaven, mußte nothwendig jene Anschauung zeitigen, welcher Palacky im 1. 1836 erschienenen Bande seines Werkes Ausbruck gab.

Wohl kannte und citirt Palacky von Wort zu Wort alle Daten, welche nun Gr &. gegen ihn anführt, und aus ben jelben Duellen, aus welchen Gr &. herauslieft, daß es bei ben alten Böhmen — feine freien Bolksmaffen gegeben hat, suchte Palacky zu begründen, daß ein angeborenes Sclaven thum ben alten Böhmen ursprünglich fremd gewesen ift.

Wie kommt es nun, daß Palacký trog der stattlichen Anzahl von gleichzeitigen Nachrichten über wirkliche Sclaverei zu einem so entgegengesetzten Schluße gerathen ist? Hat er etwa die Nachrichten verdreht, die Geschichte gefälscht? Oder liegt der Zwiespalt zwischen ihm und Herrn E. vorerst in einem Misverständnisse?

Und in der That war für Palacky — wie für alle seine Zeitgenossen — ber Begriff der Knechtschaft, um mit Hrn &. zu reden ("B." 3, 2.), unzertrennlich von dem Gesdanken an Kettengerassel und Peitschenhiebe. Diese Attribute fand er aber bei den altböhmischen Knechten keineswegs vor,

sondern im Gegentheile bestimmte Nachrichten, daß sogar einem vom Galgen begnabigten und zur Anechtschaft verurtheilten Berbrecher eine solche Existenz nicht nur belassen, sondern vielmehr geschaffen wurde, um welche ihn mancher

Bauer fnapp vor bem Jahre 1848 beneibet hatte.

"In den alten Urkunden" — schreibt Palacki I. 2. S. 270\*\*) - "floßen wir auf Nachrichten über bie Klaffe ber Leibeigenen, welche weber Eigenthum noch perfonliche Freibeit besagen; sie werben gewöhnlich servi ober mancipia genannt; und unter biefen Ausbruden wurden bei ben beutschen Bolfern Menschen bezeichnet, nicht nur politischer und burgerlicher Rechte, sonbern auch ber Menschenrechte bar, indem fie wie ein Bieb ober eine beliebige andere verfaufliche Sache behandelt murben. Nichtsbestoweniger, wenn man aufmerksamer bie in ben altbohmischen Urfunden über fie ent= haltenen Nachrichten - Palacth citirt hier alle bis jest befannten Urkunden, in welchen von Leibeigenen bie Rebe ift - betrachtet, wird es uns schwer, ein Bild in ihnen gu erbliden, wie es von ben Leibeigenen bei ben Deutschen bekannt ift. Denn ihre Pflichten ben Herren gegenüber finden wir bestimmt bemessen, ben Pflichten ter Lehentrager und Bins-bauern gleich, so baß ber Unterschied zwischen biesen und ienen unseres Erachtens in nichts anderem bestanden hat, B bag ben Leibeigenen nicht freiftanb, ihren Berrn gu ver-.fen und anderswohin ju ziehen. Es ift zwar fein Zweifel, daß friegsgefangene Feinde verkauft und jum Tobe verur: thelte Verbrecher zur erblichen Leibeigenschaft verbammt wurben : und boch ift es nicht weniger gewiß, bag alle Zeichen und Spuren ber Leibeigenschaft immer wieber in Bohmen schwanden, so bag es schien, als wenn die Leibeigenschaft auf bohmifchem Boben nicht Burgel faffen und gebeihen Bertrage, wem bie Rinber von Beibeigenen gufallen follten, wenn Bater und Mutter verschiedenen Berren gehörten, haben fich von jenen Zeiten in beutschen ganbern giemlich gahlreich erhalten : hierzulande aber finden wir feine Spur von ihnen vor, weder in Urkundensammlungen noch in alten

<sup>\*\*)</sup> Wir citiren die bohmische Ausgabe seiner "Dejiny naroda českého" vom Jahre 1862, weil sich auch or L. auf dieselbe beruft, mit der Abkürzung I. 1.2 (I. Theil, 1. 2. Abtheilung).

Formelbüchern. Desgleichen gibt es aus Böhmens und Mährens Borzeit kein Beispiel von dem Wergelbe; und es ist bekannt, daß namentlich durch das Wergeld erbliche Ständeunterschiede bezeichnet und bekräftigt wurden. . . . Schon im 13. Jahrhundert verschwand in unseren Urkunden jede Nachricht über Leibeigene, so daß ein bedeutender und ernster Schriftsteller des XIV. Jahrhunderts (Kunesch von Trebovle) versichern konnte, daß man von persönlich unfreien Menschen in Böhmen, außer aus der Geschichte, absolut nichts wisse. Und es ist gewiß, daß es auch in älteren Zeiten jedem Leibeigenen freistand, nicht nur sich loszukaufen, sondern auch den niederen Abel zu erringen. . . ."

Namentlich hebt Palacký (I. 1. S. 185—186) bas hervor, "daß in den ältesten flavischen Geschichtsquellen . . . nichts vorkommt, was als stete, erbliche Herrschaft einer Bis völkerungek lasse über die andere gedeutet werden könnte" . . . "Beispiele bessen treffen wir noch heutzutage bei den transbanubischen Serben und Montenegrinern, bei denen man versgeblich nach politischen Ständeunterschieden fahnden wurde."

Palacký konnte es nicht entgehen, daß die Worte der Urkunden, nach welchen der Landesfürst den oder jenen Bolksgenossen zum Sklaven gemacht, denn doch zur Voraussetzung haben, daß die Bolksmasse, aus deren Witte Einzelne "mancipirt" worden sind, nicht als ein Bolk von Knechten zu denken ist, denn sonst hätte der Landesfürst nicht — wie es urkundlich seststeht — einzelne, in vielen Ortschaften zerstreute Menschen mancipiren mussen und hätte ganze Menschengruppen auf geschlossen Gebieten in die Sclaverei schenken können.

Solche, nur in urkunblichen Nachrichten fußenbe Fragen, Meditationen und Controversen bilbeten zur Zeit Palacký's in der ganzen Weltliteratur die einzige Rüstkammer der Forschung und auch Hr &. selbst ist in ihrem Kreise ganz und gar festgebannt.

In biefer Rustkammer wird bereits seit einem halben Jahrhundert bei ben Deutschen gang gehörig aufgeräumt. Neue Methoden wurden erdacht, neues Beweismateriale bort entbedt,

wo man es früher am allerwenigsten suchen zu burfen glaubte. Die Prabestination ber Bolker, an welcher auch Baslacký sesten, verlor jeden Anhaltspunkt, aber Palacký's Darstellung ber ältesten böhmischen Zustände bleibt im Ganzen und Großen auch heute noch unerschüttert und zeugt von einer ausnehmenden Feinfühligkeit seines historischen Instinktes.

Auch ben Deutschen weisen bie altesten Geschichtsquellen eine Stellung zu, welche im Bergleiche mit jener ber anberen Bolfer auf ben ersten Anblic als eine beispiellose Ausnahms: stellung angesehen werben muß.

Die Gruppirung ber Bolksmassen ist nach ber bisherisgen Deutung ber Angaben Casars und Tacitus' eine solche, baß ste sich mit bem Begriffe bes Familienverbandes, welchen man benn boch feinem Bolke absprechen kann und welcher eben bei ben alten Slaven und ben heutigen Subslaven so ausgeprägt ist, schlechthin nicht verträgt. Man lese nur:

Caesar de bello Gallico VI. 22.: Nequequisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum qui una coierunt quantum et quo loco visum est agri attribuunt atque anno post alio transire cogunt.

Tacitus Germania c. 26: agri pro numero cultorum ab universis in vices occupantur quos mox inter se secundum dignationem partiuntur. facilitatem partiendi camporum spatia praebent: arva per annos mutant et superest ager.

Nach der bisherigen Auffassung der beiden Stellen war das Berhältniß des germanischen Lolksgenossen zum Bolksland genau dasselbe, wie jenes des großrussischen Dorf genossen zur Dorf mark in der berühmten, nun bereits als nicht alt erkannten "Wir"-Verfassung oder Dorffommunion. Gerade so, wie in dieser, wurde in der altgermanischen Volkskommunion der Boden pro numero cultorum — nach Kopszahl — getheilt und gewechselt; dies ist die bisher herrschende Meinung.

Wie fügten sich nun in bieses Zahlensustem bie unents behrlichsten Familienbande?

Diese Frage beantwortete Banffen :

Das agrarische Gesammteigenthum, wie es sich noch auf bem Erterischen Hochlande und der Nachbarschaft noch im jezigen Jahrhundert erhalten hat, veranschaulicht unmittelbar den Zustand des Agrarwesens, welcher eintrat, als der von Casar und Tacitus beschriebene Wechsel der Wohnsize und Feldmarken aufhörte.

Die Trierische Gehöferschaft ist eine agrarische Genossensichaft mit dem Gesammteigenihum ihres ganzen Grundbesitzes an Feldgärten, Aeckern, Wiesen und Waldungen unter periosdischem Wechsel der Interessenten in der privaten Nutzung der Ländereien auf Grund erneuerter Verlosungeu, soweit nicht eine gemeinsame Nutzung derselben stattfindet.

Das echt beutsche Gewannenborf hat bieselbe zahlenmäßige Struktur, dieselbe Art der Feldeiniheilung, wie die Trierer Gehöferschaft und zeigt jenes Bild noch heute vor, welches es bei dem letzten periodischen Wechsel der Interessenten erhalten hat.

Diese Theorie Hanssen's führt zum Schluße, daß die beutsche Gesellschaftsform seit den altesten Zeiten sich auf Grundlage der Geschlechtsassociation entwickelt hat und die Familienbande gar nicht berücksigte, indem a I i e Geschlechts genossen in der Feldgemeinschaft und bei Theilung derselben gleichberechtigt waren.

Altmeister Hanssen hat der Durcharbeitung seiner Theorie sein ganzes Leben geweiht 1) und dieselbe so glanzend begründet, daß sie als unerschütterlich gelten konnte. Da trat der jugendliche Lamprecht mit seinem großartigen Werke 2) vor und bewies, daß die Gehöferschaft keine Fortsetzung und kein Ueberrest germanischer Feldgemeinschaft, vielmehr ein relativ junges Gebilde sei, welches für das Verständniß urzeitlicher Zustände nur wegen gewisser Einzelanalogien von Wichtigkeit sein könnte. (I. 1. S. 445.)

Run ist bie beutsche Gewannenhufenverfassung ohne aufgeklarten Anfang und bas Taciteische Zahlenspstem ohne auf-

2) "Beutsches Wirthichafteleben im Mittelalter", Leipzig 1885—1886 in 4 starken Banben.

<sup>&#</sup>x27;) Seine gesammelten "Agrarhist. Abhandlungen" sind 1880—1884 zweibandig in Leipzig erschienen.

geklärtes Ende. Aber die Solidität der Auffassung Hanssens wirkt so überzeugend, daß die durch Lamprecht geschlagene Bresiche heute noch nicht wahrgenommen wird.

Ueber die Angaben des Cäsar und Tacitus äußert sich Lamprecht nicht, aber daß er dem richtigen Wege sich nähert, zeigt solgende bemerkenswerthe Stelle (I., 1., 41.): "Wenn Kreiheit zur Bebauung des Grund und Bodens im Rahmen der wirthschaftlichen Gesammtorganisation des Volkes derechtigte, so könnte es zunächst als die natürlichste Annahme erscheinen, daß jeder freie Haussohn deim Eintritt seiner Selbstständigkeit von der Markgenossenschaft ein gleisches Los — sors, Erbe — angewiesen erhielt, wie die übrisgen Freien es besaßen. Allein die Zeiten solcher Landesversschwendung können nicht lange gedauert haben, wenn sie überhaupt je existiten. Die Sal. kennt sie schonnicht mehr. . es ist ausdrücklich durch den Zusah der Sal. qui fratres suerint, betont, daß alle Brüder gleichsmäßig in daß Landeigen von Bater und Großvater hereintreten."

Die jest so fleißige Pflege ber vergleichenden Rechtsgeschichte bringt jeden Augenblick neue Aufschlüsse über die von einander entserntesten Bolker des Erdballes, aber sie hat noch kein Bolk entdeckt, welches sich einer Organisation ursprünglich je erfreut hätte, wie sie noch Lamprecht bei den alten Germanen zuläßt und an welcher auch Meigen 1) noch festbält.

Dieser Umstand allein macht die bisher beliebte Erklärung ber obangeführten Taciteischen Stelle außerorbentlich bebenklich.

Dem, was Tacitus über die Germanen c. 26 sagt, schließt sich die Mittheilung des Augenzeugen John Davies über die ebenfalls genau zahlenmäßige irische Sippenversfassung (Anf. d. 17. Jahrh.) eng an:

"Nach bem irischen Herkommen bes gavelkind (b. h. gleicher Erbrechte) waren bie geringeren Guter unter alle Manner ber Sippe (sept) theilbar; und wenn nach vollzogener Bertheilung ein Angehöriger ber Sippe starb, so siel

<sup>1) &</sup>quot;Festgabe für G. Sanffen". Tübingen 1889. S. 8, 19. 20.

sein Antheil nicht an seine Sohne, sondern das Haupt der Sippe veranstaltete eine neue Bertheilung aller gandereien, die jener Sippe angehörten, und gab jedem seinen Antheil nach seinem Alter (antiquity)." 1)

Unter "antiquity" kann nichts anderes verstanden werben, als der durch die Höhe der Parentel bestimmte Rang des Sippengenossen. Der Oheim nämlich erhält so viel Land zur Nutznießung, wie alle Söhne sielnes Bruders zusammen. Die Söhne erben die Quote des Baters zu gleichen Theilen. Tritt nach dem Tode eines Genossen eine neue Theilung ein, erhält jeder der Lebenden nicht mehr und nicht weniger, als er früsher besessen und jeder der Söhne des Verstorbenen erhält ebenso viel bei der Theilung des ganzen Sippenlandes, als er erhalten hätte, wenn blos der Besitz des verstorbenen Baters getheilt worden wäre. Die Größe der Quote ist sest, unter die Nachkom men des Besitzers theilbar und nur der reale Besitz wechselt.

Wozu also Wiedervertheilungen? Das Anwachsen ber Population erfordert fortgesetzte Erweiterung ber Feldmark und nach Erschöpfung bes Borrathes von Grund und Boben gesteigerte Intensität bes Anbaues.

Das Wie bieser Vorsorge ist in's Auge zu fassen:

Für die Annahme, daß irgendwo und irgendwann es eine gemeinfreie Volksgemeinschaft ursprünglich gegeben hat, wird die Sache dahin zurechtgelegt, daß für die jüngeren Söhne neue sortes aus der Mark ausgeschieden wurden, während der Aelteste bes Vaters ganze sors erhielt; dadurch könne auch der Ursprung des Erstgeburterechtes seine Erklärung finden. (Lamprecht I. 1. 41.)

Sogar innerhalb einer so gestalteten Bolksgemeinschaft wäre ein solcher Borgang sehr fraglich und viel eher anzunchmen, daß man die alten sortes unter alle Söhne gleichmäßig theilen ließ und die so entstandenen Theilsortes durch neue Gewannen-roden, von welchen alle Markgenossen gleiche Theile erhielten, vergrößerte; um aber einer weitgehenden Bodenzersplitterung des alten Bestandes auszuweichen, nahm man lieber eine Wiederverstheilung der ganzen abzustedenden Feldmark — der alten sortes und der neuen Uederschaft wend, wodurch sich der ursprüngliche Zwed der Gehöserschaft vielleicht erklären ließe. Auch würde durch einen solchen Borgang die mit Ausbruch des Kottlandes verdung bene Schweißarbeit unter alle Markgenossen gleichmäßig versene

<sup>1)</sup> Seebohm: "D. engl. Dorfgemeinbe", überf. v. Bunfen, Beibelberg 1885. S. 146.

theilt, mabrend sonft nur bie Zweitgeborenen bagn verbammt waren, was mit ben "gleichen Anrechten aller Markgenoffen" kanm in Ginklang gebracht werben konnte.

Bei ben freilich viel jüngeren Walbhufenborfern ift die Ueberschar leicht erkennbar; mabrend die ursprünglichen hufen ber Länge nach halbirt oder geviertheilt in geschlossen Streifen liegen, besteht die Ueberschar aus einer Anzahl von Gewannen.

Alles bas hat zur Boraussetzung, bag alle Genoffen gleiche Besitzurrechte an bie Dorfmark haben. Man ist bemüht, biese Anrechte bei ben Germanen in urgeschichtliche Zeiten zu ruden.

Auf die — sit venia verdo — Sippenmart haben jedoch nicht die Genossen, sondern die — sei es ächten, sei es singirten — Berwandtschaften nach der Stala der Parentelen gleiche Unrechte, sie ist somit schon im vorhinein zur Vertheilung nach genau derechneten und unwandelbaren Quoten und Sudgauden bestieder und unwandelbaren Quoten und Sudgauden bestimmt, ja sie ist ebenso gut, wie das disherige Kulturland, eine terra aviatioa und das umsomehr, als sie selbst gewesenes, ausgesogenes, berzeit ruhendes Kulturland ist; in der That sindet man gar manchenorts, wo man berechtigt ist, uralte, aus der Zeit extensiver Wirthschaftssormen herrührende Siedelungen zu suchen, in Wälsbern und auf so steilen Abhängen, wo ein Kluggespann kaum vorwärts käme, Ackersurchen, zum Beweise, daß man periodisch auch zu den am wenigsten fruchtbaren Strecken greifen mußte, weil die bessere Läudereien berzeit erschöpft waren.

Bei jebem Bechsel ber Feldmark mußte baber jeber Sippe, innerhalb berselben jedem Geschlechte, innerhalb besselben jeder Sansgemeinschaft eine verhältnigmäßige, festbestimmte Quote neu aufgemeffen werben.

In bem unvordentlich überbevolkerten Irland mar gur Beit Davies' von einem Bechsel ber Feldmark längst keine Rebe mehr, die Biedervertheilungen sind hier burch bas heimfallsrecht ber Sippe, bas benkbar umfangreichste, bedingt.

Dieses heimfallsrecht aber ist keineswegs ein Resibuum eiwa eines vorzeitlichen, unumschräukten Berfügungsrechtes ber Sippe ober ihres Oberhanptes über bie Feldmark, benn ein so geartetes Berfügungsrecht hat es nie geben können.

Im Gegentheil, es ist das Recht jeder Hausgemeinschaft, innerhalb ihrer Sippe, und dieser gegenüber, auf die nach dem Verwandschaftsgrade beim Wechsel der Feldmark ihr zuzumessen be Quote, woraus sich die von Davies geschilderten Zustände entwickelten und deswegen so lange lebendig erhielten, weil der beimgefallene Antheil eines ohne hinterlassung eines Sohnes verstorbenen Genossen thatsächlich nicht für sich allein, sondern mitsammt der ganzen Feldmark unter die übrigen Genossen stuffenweise vertheilt werden konnte. In diesem Falle allein wurde jeder einzelne Autheil größer; kleiner, als er vor der Neuverstheilung war, konnte er nie ausfallen.



Rur das bleibt ungelöft, warum jeber Todesfall eine

Renvertheilung nach fich gezogen hat.

Daß die Iren nach dem Grade der Blutsverwandschaft und nicht nach der Geschlechtsangehörigkeit das Land periodisch vertheilten, ergeben auch noch zahlreiche Feldmarken, von denen Seedohm (Tafel IX. und X.) Proben vorführt. Bon Gewannen ist da keine Spur, wir sinden nur nach allen Richtungen zers brochene Blöde vor. Das irische Flurkartenbild Tafel X. ist dasselbe, wie das von Domnowis in Schlessen (Cod. dipl. Sil. IV.) und von zahlreichen Sippendörferu Böhmens; das irische, wie das slavische Sippenland kennt keine Mark; Alles ist in Sondereigen aufgetheilt.

Der Schwerpunkt bes Berichtes von Davies ruht in bem Worte "antiquity".

Nach Tacitus theilten bie Germanen "secundum dignationem".

Wir meinen, daß ber Sinn bieses Terminus berfelbe

ift, wie bei bem obigen "antiquity".

Darnach ware die ursprüngliche altgermanische Bolkskommunion in so viele, gleich große, sestbegrenzte sortes getheilt, als es Genossen zur Zeit der Eroberung gegeben hat. In der Nutzung der sortes wechselten die Genossen periodisch ab. Die einstigen ersten Genossen wurden zu Ahnen; alle Nachkommen desselben Ahnen waren durch diesen beim Wechsel der sortes repräsentirt und bezogen eine dieser sortes, welche sie secundum dignationem, nach dem durch den Verwandtschaftsgrad bedingten Kange unter sich theilten.

Dies ware nicht auf die Germanen und Jren allein beschränkt, denn auch der Pendschaber vesh ist nichts anderes: periodischer Wechsel der Nugungen an Grund und Boden nach dem Grade der Blutsverwandschaft innerhalb einer ganzen in Sondersamilien verzweigten großen Sippe. 1) — Die Jfraeliten vertheilten das Gelobte Laud nach Kopfzahl der Waffenträger. 2); da sie aber fortan nur die Descendentalerbsolge kannten und Wiedervertheilungen bei ihnen nie vorkamen, war ihnen spüteziene Zumessung pro capite nicht mehr faßbar und sie behauptezten dann, im Ginklange mit Gen. 48, 22., steif und sest, daß Josna das Land in stirpes ausgemessen hit. 3) Dem widersprechende Thatsachen rechtsertigten sie durch andere Gründe 1)

<sup>1)</sup> Kohler i. b. "Zeitschr. f. vergl. Rechtswissenschaft" VII. 1887 S. 166, 173.

<sup>2)</sup> Num. 26, 53-56.

<sup>3)</sup> Joj. cap. 18.
4) Joj. cap. 13-17.

und hoben namentlich ben erbrechtlich maßgebenden Unterschied zwischen terra aviation und Rottland hervor. 1)

Eine absolute "Feldgemeinschaft" fommt auf bem Erbballe, soweit die Nachrichten reichen, in der Gegenwart und in der Vergangenheit nirgends ursprünglich vor. Ueberall sinden wir, daß der Genosse nicht als gleichberechtigtes Sippenmitglied, sondern durch seinen Vater, mit seinen Brüdern gemeinschaftlich, Ansprüche auf eine Quote hat und es ist nicht mehr zweiselhaft, daß große, ungetheilte Sippen mit gemeinschaftlichem Acerlande in das Reich der Fabel gehören.

Lamprecht hat unendlich viel durch scharfe Auseinandershaltung der "hereditas", Erbland, von der "terra", Rottsland, geleistet und er hat nicht weit zur Ergründung, daß auch das Gewannenhusendorf auf der "terra" seine Wiege hat, benn die here ditas kann aus sich selbst ein hu fen dorf nicht zeitigen, sondern nur, auf Grund des Descendentalserbrechtes, ein blockartiges Dziedzinendorf, d. i. ein Gebilde, wie es Meigen an Domnowig (Cod. dipl, Sil. IV) und Seesdohm Tas. IX. und X. an irischen Feldmarken graphisch dargestellt haben. Es ist möglich, daß derlei in der Eiselgegend (Lamprecht I. 1. S. 365) vorkommt. Aber auch wenn Aehnsliches in Westdeutschland nicht mehr aufgefunden werden könnte, genügen die von Lamprecht besprochenen und so besprochenen Erbregeln vollfommen, wenn man nur zwischen Abgetheilten und Nichtabgetheilten genau unterscheiden und das Heinfallsrecht der vieini darnach behandeln wird.

Wie behandelten die vicini das Heimgefallene? Vertheilten sie es in capita der Markgenossen: dies möchte allmälig die Gleichheit der Besitzeinheiten und die Gewannenhusenversassung vorbereiten, — oder vertheilten sie es vielmehr secundum dignationem, antiquity? Dann lägen erst recht den irischen ähnliche Rustande vor.

Es ist merkwurdig, daß sich die deutsche Wissenschaft puncto Affociationsborf und Sippendorf hat von ihrer viel jungeren russischen Kollegin nicht nur überflügeln lassen, sondern daß sie auch jest noch mit einem angeblich ursprungslichen Affociationsborf rechnet, welches in der russischen Wissen

<sup>1) 3</sup>of. 17, 14-18.

schaft bereits ein längst überwundener Standpunkt ist. Diese literarische Thaisache bildet zugleich so recht einen Maßstab für den hohen Glanz der Leistungen Hanssens.

Diese Abschweifung von unserem Thema in das germas nische Gebiet geschah theils im Interesse unserer Streitfrage selbst, theils wollten wir dadurch zeigen, daß Palacki's Aufschlung altbohmischer Bolkszustände nicht so schwach — wie Hr 8. meint — dasteht im Bergleiche zur deutschen Geschichtssforschung mit ihrem so stattlichen Quellenmateriale.

Seinen Beweisversuch, daß am Anfang der geschriebenen Geschichte so ziemlich der ganze Grund und Boden dem Landesfürsten widerspruchslos gehört habe, somit ein freier Grundbesitz der Bolksgenossen im 10. bis 12. Jahrh. eine — Fabel sei, stügt or L. folgendermaßen:

"Wenn wir auf einer Karte ber weitesten Umgebung Prags, in ber dann eine ganze Menze einst selbständiger Gane einbeozgen erscheinen, die Ortschaften bezeichnen, die nach nrkundlichem Rachweise nm jene Zeit aus des Fürsten Hand geschents weise mit allem Grund in eine andere übergingen, so erscheint der nicht verschenkte Boden nur in kleinen Inseln dazwischen; ein Beweis also, daß auch hier — und in anderen Gauen ist Aehnliches nachzuweisen — dereinst so gut wie aller Grund und Boden dem Landeskürsten gehörte. Der ungedaute Boden, Wald und Wasser, Alles, was im Gegensate zur "Dedina" die Oddina" die Oddina" einschos, war grundsählich sein Eigenthum. Dieser llebergang alles Grundes — das Verhältnis der Abelscherren zu ihrem Grunde muß dazu in Parallele gestellt werden — an den Einen Herrn kann nur aus dem Verdältnise der ehemaligen Hausgenossenschaft gewählte "Starost" versügte über die Nutzenießung am ganzen ursprünglich der Gesammtheit gehörigen Grunde. Weit der an eine einzelne Sondersamilie erblich übergegangen en Starosten würde blieb auch die Verfügung über den Boden dieser allein, und das Verfügung über den Boden dieser alionen zum Eigenthum mer gegeben haben sollte, so können die nicht größer, wohl aber nur kleiner sein, als die unsbezeichneten Lücken auf der vorerwähnten Karte." ("B." 1, 2.)

Palacki's Darstellung bieses Gegenstandes wolle man in seinen "Dejiny" 1862 I. 1. S. 183—186, 198—200, I. 2. S. 233, 261 nachschlagen. Es wird hier das bereits in ber ersten beutschen Auslage (1836) Enthaltene ausführlicher und mit Belegen versehen wiedergegeben.

Das Scheidungs pringip besteht barin, bag Balacto ber hereditas, "dedina", Erbland, bie erfte Stelle jumeift, mahrend Hr &. bie hereditas für gang und gar bebeutungslos halt und ihr jebes Gewicht im socialen Leben abspricht, benn er fagt weiter ("B." 16, 4): "Vollends erwiesen aber erscheint une biefe untergeord nete Stellung ber "heredes", in benen einige bie alteechischen Gemeinfreien entbedt haben wollen, baburch, baß gelegentlich Leute unter bem Namen heredes gerade so bedingungslos verschenkt werben, wie andere "homines" - "Ceterum duos heredes nostros . . . addidimus" (Erben 1205 p. 222) und ("B." 13, 2): "So haben wir in Bohmen allen Grund und Boben am Beginne ber urfundlich bezeugten Geschichte ausschlieflich im Besitze jener Fürsten gefunden, welche auch nach ber Auffassung von Palacty, Tomet u. A. nur als bie machtiger geworbenen Staroften alter Beit zu betrachten finb."

Alles bas beweist Fr 2. auf Grund ber erwähnten Karte Böhmens, auf welcher ber vor bem 13. Jahrh. burch bie Fürsten "nicht verschenkte Boben nur in kleinen Inseln bazwischen" erscheint.

Diesem Kartenbeweise muffen wir also eine ausführlischere Betrachtung widmen :

Borerst bemerken wir :

- 1. Es gibt nicht wenige, in ben "Regesten" als Geschenke ber Fürsten vor bem 13. Iht angeführte Ortschaften, beren Lage man nicht sicher bestimmen kann; ware bies möglich, bann möchten bie von on &. festgestellten "kleinen Inseln" noch mehr zu sammen schmelzen.
- 2. Bebeutenbe Lanbstreden wurden erst im 13. und 14. Iht kolonisirt; die Namen dieser Rolonien sehlen somit in den Urkunden der früheren Jahrhunderte. Diese Landstreden bilden einen namhasten Theil der "kleinen Inseln", welche dann noch kleiner außfallen.

3. Dagegen nennen viele Urfunben ber "Regesten" jahlreiche Ortschaften, über beren bloge Theile ber Fürst verfügt hatte. Wenn nun an eine Kirche eine ganze Reihe von blogen, auf weitem Bebiete gerftreuten Dorffragmenten verschenkt wird, fo barf man baraus nicht folgern, bag bem Fürsten ein unumschranktes Berfügungerecht über biefe gefammten Dorfer ale Totalitat hat gufteben muffen, benn es ift fcmer bentbar, bag ber Furft fo gerftreute Befigfplitter verschenkt hatte, wo er nach hrn &. Theorie gang gut und fowohl fur fich, ale auch fur ten Beichenften zwedmäßiger, hatte ein geschloffenes Bebiet ichenten fonnen. Die Bermuthung liegt nabe, bag febr viele biefer geschenkten Dorffragmente theils tonfiscirtes, theils heimgefallenes Sonbereigen gewesen, folglich aus ber ermannten Rarte ale Beweismateriale ju ftrei: chen find, wodurch die "fleinen Inseln" bagegen namhaft größer außfallen.

Schließlich geht es nicht an, unverbächtigen, verbächtigen und notorisch falschen Urtunden einen und benfelben Glauben zu schenken: wird z. B. angeblich i. J. 1043 ein — Walbhufenborf (Sebranit) verschenkt, tann boch bie Urkunde auch inhaltlich nicht echt fein. Außerbem wird eine Dorfichenkung aus bem 13. 36t nicht als Beweis bienen konnen, baß biefes Dorf bereits im 10. Iht unfrei gewesen ift.

Trop biefer bebeutenben Differengen rechnen wir es grn L. hoch an, baß er ben Kartenbeweiß, b. i bie agrarhisto-Topographie, jur Grundlage feiner Forschung gewählt hat.

Das Kartenstudium wurde von Jacobi und Lanbau eingeführt und fand in Deiten feinen Meifter.

Die letten Confequenzen ber Rartenforschung Meitens find noch lange nicht gezogen; aber schon jest hat bie Bif= fenschaft einen gewaltigen Borftog baburch bekommen, bag tieser illustre Gelehrte ben festen Forschungsboben in unge= jählle Sahrhunderte gurudverlegt und nebst bem namentlich burch feine west flavifchen Forschungen unschätbare Winte gegeben hat, welche bereinft auch ber Pflege ber alteften beutschen Agrargeschichte fehr zu statten kommen werben. Meigen hat ungeahntes Licht über fehr alte Bolfeguftanbe geworfen, fo bag wir biefelben fogufagen mit ber Sand greifen konnen, in Guropa, in Afien und wo immer es feß=

hafte Menschen gibt, wenn man sich nur bequemt, bem gemählten Landstriche so viel Verständniß, Fleiß und Zeit zu widmen, wie dies eben Meigens Schule vorschreibt.

Allerdings schreibt Meigens Schule eine etwas andere Karte zum socialgeschichtlichen Studium vor, als bie von Hrn L. vorgeführte.

Hr &. nämlich mählte eine Karte von Bohmen, auf welcher bie Dörfer mit Punkten, die Städte mit Ringelchen bezeichnet sind und Hrn &. Thätigkeit ist auf bas bloße Unterstreichen ber Ortsnamen beschränkt.

Meigens Schule fummert sich in richtiger Erkenntniß um die Ortsnamen erst in letzter Reihe, sie studirt vorerst beren Träger auf Grund der Oorffarten, deren jede durchs schnittlich viermal so groß ist, als Hrn L. Karte von ganz Böhmen:

Hrn &. Rarte leibet vorerst an einem zu turzen Maßstabe.

Für unsere Frage soll uns bas Dorffartenstudium belehren, wie je be 8 einzelne ber vom Landesfürsten geschentten Dörfer aussteht, und ob in ben ältesten Schenkungen Sippenbörfer mit herrn- ober Dominicalbörfern promiscue
vorkommen, ober aber ob biese zwei Dorfarten verschiebenartig behandelt werden, sowohl ber Zahl, als auch ber Zeitfolge nach.

Bei einer anderen Gelegenheit\*) machten wir ("Politit" v. 29. Jan. 1889) gegen Hrn L. Folgendes geltenb:

"Was das "urstavische" Dorf anbelangt, so liegt jett schon außer Zweifel, daß es auf Grundlage der Hauskommunion aufgebaut war. H. L. hat allerdings ganz recht, daß in unseren älte ste n Urkunden nur wenige, wortkarge Anklänge an die gemeinfreie Hauskommunion vorkommen, und wir widersprechen im Ganzen und Großen nicht, daß "Alles..., so weit die Urkunden reichen, schon unter einer patriarchalischen Grundherrschaft von großer Unsumschränktheit' steht. Ja wohl, so weit die Urkunden reichen bis zu den gemeinfreien Hauskommunionen nicht, sie machen vor ihnen

<sup>\*) &</sup>quot;Die Freisheilbarfeit nach böhmischen Dorfrechten alterer Beit, von Jul. Lippert." ("Bobemia" v. 20. Jan. 1889.)

Halt, ba bieselben Gegenstand landesfürstlicher Schenkungen — und diese sind ja der fast ausschließliche Zweck der ältesten Urkunden — nicht sein konnten. Der Landesfürst konnte nur Etwas verschenken, worüber er verfügen konnte, also vom Boben nur sein Taselland, weiter das vorher als res nullius ihm gehörige Rottland und den an ihn rechtlich durch Konssiskation und Heimfall gelangten Besit von Gemeinfreien."

Dieser Anschauung tritt Hr &. mit seiner Karte entsgegen, auf welcher freie Sippenbörfer keinen Platz sinden sollen. Diesen Kartenbeweis können wir aber keineswegs als gelungen zugeben, weil er nur auf Ortsnamen fußt, einen zu großen Zeitabschnitt — (bis zum Schluße des 12. Jahrh.) ohne die geringste Zulassung gewiß vorgekommener Beränderungen in der Größe der Fürstenmacht — zusammenfaßt, nostorisch falschen Urkunden ebenso wie den unangesochtenen denselben festen Glauben schenkt, und unter einzelnen Oorfarten nicht unterscheidet.

Sehr viele in der erwähnten Beriode verschenkte Dörfer tragen die patronymische Namensform. \*) Hr L. meint ("B." 35, 1.): "Die patronymische Namensform der meisten čechischen Dörfer weist noch auf die Gründung durch Geschlechter hin."

Dies ist nicht richtig: Hartmanice, Vernartice, Konratice, Humprechtice wird boch niemand als altslavische Sippensbörfer ansehen, und eine ganze Reihe von Ortsnamen endigt bereits seit dem 14. Jahrhunderte auf -ice, während sie früher im Singular als Possessiva — entsprechend den deutschen Friedreichs, Miggolz, Oppolz (Goppolds) — lauteten.

Hrn &. Karte hatte nur bann eine, allerdings burchs schlagende Beweiskraft, wenn fie belegen konnte, bag bereits burch bie altesten Urkunden qualificirte Sippenborfer maffensweise verschenkt worden find.

Weiches sind nun die Merkmale eines Stypendorfes? Meigens schlesische Forschungen stimmen mit den heutigen substavischen Berhältnissen darin überein, daß das
slavische Sippendorf aus einem Einzelhofe durch successive Theilungen nach der Descendentalerbfolge entstanden ist; es
fennt keinen Herrnhof mit compactem Grundbesit

<sup>\*)</sup> Auf -ici ober -ice, beutsch =ingen.

keine Gewannen, keine gemeine Mark. Das Dorf selbst ist kreisförmig (Dorfbering), ober bilbet — was für bie altesten Dörfer mehr als fraglich ist — eine breite Gasse mit

zwei bichtgebauten Sauferreiben.

Die Dorfmark eines unversehrten Sippendorfes ift in kleine, irreguläre Blöcke zerbrochen. Ist eine weitgehende Boschenzersplitterung eingetreten, dann können die einzelnen Aecker mangelnder Zusahrt wegen nur schwer bestellt werden. Dieses Unheil wurde an vielen dieser Dörfer sogar erst im achtzehn ten Jahrhundert durch selbsstiftsätige oder angeordnete Umlegung der ganzen Feldmark in regelrechte Gewannen sanirt, so daß sie jett die Form der deutschen Gewannen sanirt, so daß sie jett die Form der deutschen Gewannen börfer und der großsrussischen Dorfkommunionen haben, und nur durch den Bering ihren altslavischen Ursprung dokumentiren; oft blieb auch die eine oder die andere Feldsabtheilung, welche für die Bewirthschaftung keine Schwierigskeiten machte, in den alten Rainen, ein wichtiger Fingerzeig für das Alter der Siedelung.

Im Allgemeinen ist für die Bestimmung des Alters eines Dorfes auch die Große der Dorfmart febr wichtig.

Einzeln können wohl auch kleine Beiler alt und große gemenglagige Dörfer blutjungen Ursprungs sein, aber im Allgemeinen liegt es nahe, daß eine schon mährend einer extensiven Bewirthschaftungsform — und alle freien Sippendörfer sind dieser Periode zuzuzählen — gegründete Siedelung eines viel größeren Flächenraumes bedurft hat, als ein erst in der Periode der Dreifelderwirthschaft enistandenes Dorf.

Daher find im Ganzen und Großen die ansehnlichen und als Sippendörfer fartenmäßig nachweisbaren Siebelungen bie altesten in Böhmen. Deren gibt es hierzulande bie

fdwere Menge.

Ein genaues Bild könnte nur erst nach vollbrachter gründlicher Durchsicht sämmtlicher vor dem 13. Iht erwähnten Dorfsluren Böhmens geliefert werden; diese Riesenmühe kann aber einem Forscher nicht zugemuthet werden, es ist eben eine Compagniearbeit. Man möge sich daher vorderhand mit Stichproben aus der Gesammtheit und nebstdem mit einer minutiös genauen Durch forschung eines engeren Gebietes von genüsgender Größe begnügen:



Nach unferen Stichproben besteht bie allerüberwiegenbste Mehrzahl ber alten Dorfichenkungen :

1. aus ganz unansehnlichen, landarmen, formlosen Beilern, in benen eine noch so kleine alte Sippe keinen Plat hatte.

2. aus Dorfmarken, beren größter und zw. ge fchloss fener Theil zum Herrnhofe gehört. Die blockartigen Bauernsgründe nehmen die Grenztheile ein. Der etwaige Dorfbering selbst liegt insels ober halbinselartig mitten im Herrngrunde.

3. aus Gewannenborfern ohne Dorfbering.

4. aus Roben, welche nicht selten eben burch ihre Felbeintheilung beweisen, baß sie zur Datirungszeit ber Schenkung — noch nicht bestanben haben, som it auch bie ansberen, in berselben Urkunbe angeführten Schenkungen verbächtig machen!

5. Erst allmälig und meist in verdächtigen Urfunden — zuerst in der gefälschten Urfunde v. J. 1045 (Reg. I. Nr. 108) — treten Schenkungen von qualificirten Sippens borfern in der Form compacter Gebiete auf.

Unter ben alteften Schenkungen find nach unseren Stichproben qualificirte Sippenborfer außerst felten und vereinzelt, aber wir geben zu, daß man solche in größerer Unzahl benn boch finden könnte, namentlich unter jenen Dörfern, beren bloße Fragmente — vermuthlich Konfiscirtes und heimzgefallenes — verschenkt worden find.

Es kann wohl nicht geleugnet werben, daß auch vom Ursprung an unfreie qualificirte Sippenborfer denkbar find. \*) Sollten somit vor dem 13. Iht verschenkte Sippendörfer sogar in merklicher Anzahl vorkommen, so spräche es nicht für Hrn L., kommen sie aber dennoch nicht vor, so spräche es gegen Grn L.

Unfere Angaben können auch ohne Einblick in die vielen hunderte von Dorftarten kontrollirt werden: Man suche sich eine Reihe von großen Dorfberingen auf, hute sich aber, Dorfer mit compactem Herrngrunde ober Rotthufendorfs beringe zu mählen; diese sind an den sternartig auslaufens den, breiten Dorfrainen erkennbar, was leider auf der Generals

<sup>\*)1045. ...</sup> hominem .. Keien .. cum omni posteritate sua .. suspendio judicatum, additaterra, quae posteritati suae sufficeret, servituti .. ecclesiae mancipavi .. (Reg. I. Nro. 108).

stabstarte nicht ersichtlich ift; man beschränte sich also auf bas flache Land, wo bie Rottberinge seltener vortommen.

Run ichlage man in ben "Regesten" und bann in einem historisch-topographischen Lexicon nach und man wird in ben allermeisten Fällen finden, daß diese Dörfer keine alte geschriebene Geschichte haben.

Dann wähle man nach ber GSR. eine recht große Reihe ber elendsten Weiler und man wird bei den meisten im Lexicon die stereotype Aufklärung finden: "ein uraltes, schon im 10. (resp. 11.) Jahrhundert genanntes Dorf . . . ".

Wir haben jest die Unterscheidung ber Dorf arten als ein für unsere Frage wichtiges Kriterium kennen gelernt. Bon nicht minderer Bichtigkeit ist ein zweites Kriterium, die Grenz form einer jeden einzelnen Schenkung. Dörfer wurden nämlich nicht selten gruppenweise verschenkt und eben das gegenseitige Verhältniß dieser Gruppen — sie treten unter den Namen amditus, circuitus, praedium u. s. w. auf — untereinander, sowie auch zu den einzelnen, soeben besprochenen Dorfarten ist von entscheidender Wichtigkeit.

Bahlreiche eireuitus und viele ber späteren Gerichts: sprengel haben nämlich eine eigenthümliche Form: Sie sind sehr schmal, 1—2 Dorfmarken breit, unverhältnißmäßig lang und umgeben ringsum ein abgerundetes Gebiet artischockenartig.

Dieser Kern ist mit Sippendörfern angefüllt, welche in ben umliegenden circuitus in der Regel vollständig fehlen. Hier sind Rottberinge, kleine Weiler, gassenartige, oder harakterlose, oder nachweisbar aus herrnhöfen gebildete Dörfer zu hause. Die vom Kern aus äußersten circuitus um sfassen frankliche Walds und stämische Marschusen:Dörfer.

Bas die Verschenkungszeit anbelangt, treten die inn erssten, an den Kern anliegenden circuitus zuerst auf, ihnen folgen ber Reihe nach die entsernteren und zule pt wird auch der Kern weggeschenkt. Zwischen der Verschenkung des innersten circuitus und schließlich des Kernes liegen sogar Jahrshunderte, also eine hinreichende Zeit, während der sich die Lage der einstigen Gemeinfreien bedeutend verschlechtern konnte.

Die Erklärung bieser topographischen Merkwürdigkeit liegt auf ber Hand. Der Kern, bie Gesammtzahl ber Sippens börfer, bilbete einst einen und unabhängigen Stamm, trotte

am längsten ber Möglichkeit einer Verschenkung. Dieser Kern war ursprünglich von einem Grenzwalb umgeben, über welchen, als res nullius, bas Verfügunsrecht bem Oberhaupte zustand. So lange der Grenzwalb als Schutzwall für unerläßlich angesehen wurde, war er unantastbar. Durch ben Grenzwald führten Verfehrsstraßen, und dort, wo sie ihn erreichten, standen Landesthore (brana, vrata) mit einem bezsestigten Hage (pxiseka, zates). So extlärt es sich, warum auch im Inneren Vöhmens Dörfer vorkommen, deren Namen von "preseca" herrühren.

Unterlag nun ein bis bahin unabhängiger Stamm — ben wir uns nicht klein genug vorstellen können — einem seiner Nachbarn und verschmolz mit biesem zu Einem Staatszgebilbe, bann wurde ber bazwischen liegende Schutwall nunmehr überstüssig, ja für die Sicherheit der Eroberung gefährlich, er konnte, er mußte fallen. Das Oberhaupt kolonisirte ihn als landeskürstliches Robeland allmälig durch Unfreie — Gekaufte, Kriegsgefangene, Berurtheilte — zu seinem Nuten, oder er verschenkte die rauhe Wurzel. Natürlich geschaf die Rodung nicht radial, sondern peripherisch, um möglichst lichtes, an die bestehenden Kulturen sich anschließendes Uckerland zu erlangen und davon rührt die große Länge und unverhältniszmäßig geringe Breite so vieler oirouitus oder 11 mläufe her. Die einstigen Grenzwälder nahmen den bei Weitem größeren Theil Böhmens ein.

Auf biefem Robelande bewegen fich nun bie altesten lanbesfürftlichen Schenkungen fast ausschließlich.

Man wird somit, bis alle Dorf- und Umlauffarten Böhmens werben genau durchgearbeitet worden sein, so ziemlich pracisen Aufschluß erlangen über Anzahl, Lage und Grenzen ber vorhiftorischen unabhängigen Stammgebiete.

Schon jest gewann ber Leser ben Einbruck, daß die meisten der in den ältesten Urkunden genannten Dörfer zur Zeit der Schenkung keine alten Siedelungen, sondern novas plantationes auf landeskürstlichem Robeland gewesen sind, und daß wir das Gros der alten Sippendörfer nicht in jenen Urkunden zu suchen haben.

Unfere Darftellung fußt bis hieher blos auf Stichproben im Allgemeinen. Mit so ludenhaften und ungenauen Belesgen wollen wir aber ben Leser sich nicht begnügen lassen, und wir stügen unsere Auffassung ber altböhmischen Bolfszustände beweiskräftig nur auf folgenbe, historischstopographische Anasinse ber Sübspige Böhmens westlich von ber Molbau und süblich von Netolig und Prachatig.\*)

Zum Jahre 981 beschreibt Cosmas die Grenzen des Slawnikischen Fürstenthums wie folgt: ".. plagam ad australem contra Teutonicos orientales has urdes habuit terminales: Chinow, Dudledi, Netolici usque ad

mediam silvam."

Der Laubstreifen süblich von Netolit, in der Richtung vom Plansterwalde gegen Prachatit zu, ist theils mit slavisschen (Dorfberinge), theils mit franklichen Walbhusendörfern ununterbrochen ausgefüllt; damit im Einklange lehren uns die Urkunden, daß eben dieser Streifen noch im 13. Iht größtentheils Urwald war und allmälig von dem Goldenkroner Stifte und seinen nördlichen Gutsnachbarn kolonisirt worden ist. Es ist daher nicht unmöglich, daß Cosmas unter media silva nicht den Böhmerwald, sondern den Planskerwald mit bessen einstiger Fortsetzung gegen Nordwesten gemeint hat.

Nicht viel mehr als ein halbes Jahrhundert später schenkte Bretissav I. († 1055) dem Ostrower Stifte "eireuitum... silvae quod dicitur Zaton (jest Ottau, nördl. von Rosenberg) et capellam deati Joannis Baptistae cum omnibus ad eam

pertinentibus" (Reg. I. Nr. 119.).

In Ottau gab es also bereits in ber ersten Halfte bes 11. Jahrhunderts eine dotirte Kirche. Da zu berselben noch in späten Jahrhunderten Dörfer eingepfarrt waren, welche in der nächsten Nähe von Rosenberg und Malsching liegen, mussen sie bereits vor Errichtung der Rosenberger und Malschinger Pfarre zu Ottau gehört haben und die Ottauer Plebanie muß frühzeitig eine sehr große gewesen sein. Das Ostrower Stift besaß überdies die Pfarre Friedberg und der Besigtitel muß ein uralter gewesen sein, denn er konnte im Jahre 1313 gegen die Ansprüche des Stiftes

<sup>\*)</sup> Sammtliche Feldmarken dieses, sowie des öftlich bavon liegenden Gebietes haben wir kartenmäßig burchgesehen und die meisten in Augenschein genommen.

Schlägl, welchem Wod v. Rosenberg im 3. 1305 bie Pfarre Friedberg geschenft hatte, nicht mehr erwiesen und behauptet werben. Das Protopifirchlein a. b. Molbau (zw. Friedberg und Hohenfurt) hat feit jeher ben Ottauer Bfarrer jum Batron, und nordlich bavon liegt ber jum Ottauer Dominium gehörige Rottbering Woraschne (Tvarožná).\*)

Der Ottauer Walbumlauf, ein lanbesfürstliches Briefland, jog fich baber in feiner urfprunglichen Ausbreitung von ben, bereits Mitte bes 11. Ihts ju Ottau geborigen, und theils, wie Ottau felbst, gewiß rechts von ber Molbau liegenden Siedlungen, bis hinter Friedberg, alfo über 15 km lang in ber Luftlinie, und hat natürlich die vorherige Befiedlung feines Borlandes jur Borausfegung, benn mitten im Urwalbe wird fich Diemand anfaffig machen. Und in ber That tragen bie Dorfer bes Ottauer Umlaufes in beffen ganger urfprunglichen Musbehnung ein viel jungeres Beprage als ber größte Theil ber nördlichen Nachbarborfer, welcher aus qualificirten Sippenborfern besteht. Diese Sippenborfer, mit Bolletig als Centrum, liegen fublich vom Blanfferwalbe und nördlich vom, zw. 1037-1055 verschenkten Ottauer Umlaufe.

Die Zwischenzeit - seit b. J. 981 - ift zu furz fur bie Rolonistrung eines fo weiten Bebietes, es ift fomit erwiesen, baß ein Theil besselben bereits am Schluße bes 10. Jahrhunderts bewohnt war.

Nach Cosmas' Grenzangabe lag biefes Gebiet möglicher= weise außerhalb bes Slawnifischen Fürstenthums, mas zu bem überraschenden Schluße führen murbe, bag wir es bier mit einem von allen Seiten abgeschloffenen, von Slawnit unabhangigen Stammgebiete zu thun haben.

Db bies noch zur Zeit Slawnifs wirklich ber Fall war, laffen wir babingestellt fein, benn sicher ift es nicht, baß Cosmas unter "media silva" wirklich ben Planfferwald

gemeint hat.

Aber ber Bestand bieses Stammgebietes in vorflamnififchen Zeiten ift über allen Zweifel erhaben, benn es

<sup>\*)</sup> Durch bas Befagte ift zugleich nachgewiesen, bag gegen bie Echtheit ber Datirung ber Schenkungsurkunde (1037-1055) nichts vorliegt.

birgt die alteste Siedlungsform, während die Besiedlung der ganzen Umgegend — wie wir aussührlich darstellen werden — viel späteren Kolonisationsepochen angehört. Dieses Stammsgebiet hieß wahrscheinlich Zachlum\*) und hatte hochinteressante Rachbarschaft, Grenzen und Besestigungen.

Von ber nördlichen Nachbarschaft können wir hier ber Kurze wegen absehen, weil unser Stammgebiet in dieser Richtung durch den Planskerwald hermetisch abgeschlossen war; wir beschränken uns also auf die Analyse der öftlichen, subslichen und westlichen Nachbarschaft, welche in eine Reihe von vielsagenden Umläusen zerfällt:

Von Zächlum vorberhand abgesehen, zog sich in vorhistorischen Zeiten die sübböhmische Siedlungsgrenze von Prachatitz aus über den nördlichen Abhang des Plansterwaldes dis zur Moldau nördlich von Arumau. Hier stieß sie an die von Zächlum aus führende semita (Säumerweg), deren Mündung bei Prissing (böhm. Přísedná) verhagt war (preseca). Hier stand die Landespforte mit ihrer Beste, wo die Feldlage "hradiště" — Burgstelle, im östl. Theile der Prissinger Dorfslur sich besindet. Bon hier aus, fort in derselben Richtung nach Südosk, lief die Siedlungsgrenze über Baltiz (in dessen Feldmark, östl. vom Dorfe, ebenfalls der Flurname "hradiště" vorkommt) gegen Pfassendry zu. Dieses Dorf heißt böhmisch Přísede, es stand hier somit ebenfalls eine preseca und eine Landespforte.

Was unmittelbar fühlich lag, war wüfter Walb, bessen allmälige Robung wir auf Schritt und Tritt verfolgen können.

<sup>\*)</sup> Der später zum Strahower Stifte gehörige Theil bes ehemaligen Ottauer Umlauses hieß "bona in Zachlum" (Emler: Decem registra censuum Bohemica. Pragae 1881. S 221. 292.). Záchlum bebeutet "das Land hinter bem Berge", worunter, von Prag (Strahow) aus, nur ber Plansferwald verstanden werden kann. Daß die Benennung Záchlum die Strahower Nönche nicht ersunden haben, beweist der Umstand, daß ihnen diese Bestung nicht über den Plansferwald zugänglich war, und sie den Weg über Teindles wählen mußten, folglich keinen Anlaß hatten, gerade den Namen "Záchlum" zu ersinden. Slavische Stammgebiete ersielten ihre Namen nicht selten von ihren Nachbarn, z. B. die Circipani ("die hinter der Beene wohnhaften"). Auch bei Ragusa gab es einen principatus Zachlumorum (Zaxdovoo).

Vorerst entstand ber Priethaler Umlauf (bas Rubiment ber späteren Herrschaft Krumau) u. 3w. vor Absstedung bes Ottauer Umlaufes, also vor Mitte bes 11. Jahrhunderts.

Der nach bem Suben verlegte Grenzhag zog sich bann von Attes\*) — wo bann bas die Teinbleser semita schützende Landesthor stand — über bas Dorf Haag gegen Pfaffensborf (Pkisede) zu.

Diese vor 1037—1055 aufgegebene Sieblung grenze muß eine sehr lange Zeit zuvor bestanden haben, denn sie ist zusgleich die Scheide zweier, zeitlich sehr entfernter Siedlungs arten. Nördlich davon liegen ansehnliche Dörfer, welche theils nachweisbar aus Araturen, also auf Dominikalland entstanden sind; was sublich liegt, ist Weiler.

Nach Abstedung bes Dttauer Umlaufes (1037—1055), beffen Name (Záton) ebenfalls "Berhau" bedeutet, wurde das Landesthor nach Pramles verlegt; der ursprüngliche Name bieses Dorfes ist Brána, "Pforte". Südlich davon liegt Sabratne (Závratná — das hinter dem Thore (vrata) befindliche Dorf).

Nach Entstehung bes Rofen ber ger Umlaufes wurde bie Pforte von Pramles gegen ben heutigen Mauthof verlegt. Subweftlich bavon liegt Kaltenbrunn, bessen böhm. Name, Zabrani, basselbe bebeutet, was bas obige Zavratna. Damit haben wir die Südgrenze Böhmens erreicht.

Wir haben jest die Kolonistrung des Gebietes rechts von der Moldau bargestellt und treten nun zum linken Ufer bes Fluges.

Hier find bie Verhaltniffe gang anders, bie Siebelungs= etappen excentrifc.

Die alteste slavische Dorfform, bas Sippenborf, nimmt ben Kern bes Landes, bas Stammgebiet, welches wir hypothetisch Zachlum nennen wollen, ein und hat Polletig zum Mittelpunkte. Bon ben nächsten Sippenbörfern bes Norbens und Norbostens ist bieser Kern burch bebeutend jüngere Siebelungsformen hermetisch abgeschlossen.

<sup>\*)</sup> Böhm. Zátes = Berhau; nordwestl. davon wird 1386 silva Hradisst genannt; es ist bies eine noch heute kennbare runde Wallburg von 50-60 Schritt im Durchmesser nach Otrubas Untersuchung.

Durch bas Stammgebiet führte aus bem Baffauischen eine Berkehrsstraße von Subwest nach Nordost; bei Unterwulbau überschritt fie bie Molbau, jog fich burch ben Urwald - bas fpatere Birgonifche Brieffand -, erreichte hinter Mautstatt bas Stammgebiet - hier ift bie ganbespforte gu suchen - führte über Schmiebing (Kovarovice: wo man Saumthiere beschlug?) nach bem Hauptorte Polletis, von beffen Alter und Bebeutung fein romanischer Rirchthurm, ber alteste Bau weit und breit, Beugenschaft ablegt. Sier ftand auch bie Stammeshochburg, auf bem heutigen "Ragiberg"\*). Polletig jog fich bie Bertehreftrage jum Ralfchingerbache, von bort zum nordlichen Grenzwalbe und nachbem fie ihn überschritten hatte, traf fie, bereits auf bem Boben eines fremben Stammgebietes, bas Dorf Prisecna (Briffnig), wo bie gegen bas Bachlumer Stammgebiet errichtete preseca fammt Ranbespforte fich befand.

Bachlum frand somit einft bem nördlichen Nachbarfürstenthume, als beffen altefter bekannter Befiger Slawnik genannt wird, felb ft ft anbig gegenüber.

Durch Feststellung bes Bachlumer selbstständigen Stammsgebietes laßt sich nun leicht erklaren, warum die alteste Dorfart isolirt und gerade im Centrum bes ganzen Landestheiles westlich von der Moldau und sublich von Netolig anzutreffen ist und warum dieses Gebiet erst dann vom Könige verschenkt worden, nachdem alles rings umliegende Land in bestimmten, gleich zu beschreibenden Umläusen bereits verschenkt worden war.

Bon biefer Erflärung wollen wir aber hier absehen, weil die Enthüllung eines so wichtigen Objektes, wie ein bisher unbestanntes Stammgebiet gerabe in dieser Resgion eines ift, kaum Aussicht hat, ohne Wiberspruch anerkannt zu werben. Um also das jenige, was wir durch unsere Auseinanderssehung beweisen wollen, nicht mit anderen Streitfragen zu kompliciren, wollen wir uns nur auf folgende, unumstößliche Thatsachen beschränken:



<sup>\*)</sup> Bohl "v hradci", local von hradec = Burg.

- 1. Um Polletig liegt die älteste Siebelung des ganzen Landestheiles und besteht aus einer Anzahl von Sippendörfern.
- 2. Gegen Norden war biefe Siedelung durch ben Planfter Urwald, von Prachatig bis Kruman, hermetisch absgeschloffen.
- 3. Gegen Often und Subosten erstreckt sich bogenartig ein Landstreifen von Weich seln inkl. bis Hafnern bas alteste Robeland dieses Gebietes, gegen 14 km lang und 2 km breit.\*) Seit Anfang der Geschichte, seit dem 13. Iht, treffen wir diesen Streifen im getrennten Besitze zahlreicher Personen, welche selbstständig über ihren Grund und Boden verfügen, neue Walbhusendörfer roben und ihre Macht schließlich auch über die Sippendörfer Ruben, Nespoding, Gollitsch ausdehnen. Es ist bezeichnend, daß diese Sippendörfer p at er genannt werden, als die meisten und kleinsten der übrigen, unter dem Strich aufgezählten.

Die Besitzer selbst durfen nicht ohneweiters etwa als Ritter angesehen werden, es sind vielmehr wehrfähige, also gemeinstreie, theils Große, theils nur Kleinbauern. Ihr Besitz liegt nicht zerstreut da, sondern bildet eine geschlossen Kette, die den Often und Suden Zachlums von der preseca bei Prissitä an bis Schöbersborf umspannt.

Die Besiebelung bes Hauptstockes ("Bucklige Welt") bieses Lanbstreifens ging natürlich ber Entstehung bes Ottauer Umlaufes (1037—1055) voran.

- 4. Sublich vom Bolksgebiete (1) liegt ber Hör is er Umlauf (Droschlowis-Reustift), über 11 km lang und in seiner außersten Breite 21/2 km tief. Er enthält meistens slavische und einige nicht fixirbare Walbhusenbörfer und ist ohne Zweifel königliches Briestand. Sein ältester bekannter Besiger war Hanricus de Hyritzh (1272. Reg. II. Nr. 776).
- 5. Destlich davon liegt der Kirchschlager Umlauf von geringem Umfange; er enthält durchwegs frankische Waldshufendörfer. 1258 schenkte Witigo von Krumau die Pfarre Kirchschlag dem Stifte Schlägel. Nordöstlich schließen sich dem

<sup>\*)</sup> Er umfaßt Beichseln, Maloting, Niemsching, Wettern, Möbling, Zippendorf, Hafnern, Bassern, Wuretschlag, Schestau.

6. Westlich vom Volksgebiete (1) und vom Höriger Umlauf (4) liegt ber Mugrauer Umlauf, wenigstens 16 km lang\*) und an seiner breitesten Stelle (Mautstatt)  $4^{1}$ /2 km tief.

Im Jahre 1268 (Reg. II. Mr. 608) wird er ausstrücklich als einst königliches, von Wenzel I. († 1253) versschenktes Briefland genannt, mit nur 13 Ortschaften. Einige von ihnen wurden erst im 16. Iht in Dörfer ausgesstaltet, sonst sind sie bis heute kleine, formlose Weiler.

7. Sublich von 3, 4, 5, erftredt fich bis über Ottau ber ansehnliche Ottauer Umlauf (eircuitus Zaton). Weil er von Allen am frühesten genannt wird und in seinen späteren Schicffalen verfolgt werben fann, ift er fur uns ber wichtigfte. Wir haben bereits angeführt, bag bas Oftrower Rlofter, bem biefes lanbesfürftliche Briefland zwischen 1037-1055 gefchentt worben war, ben westlichen Theil beffelben an bie Berren von ber Rose (Dominium Friedberg) eingebußt hat. muthlich beeilte es sich mit ber Robung nicht, die entfernte, an einer alten Bertehrstraße liegende Friedberger Pfarre entfrembete fich ber Mutterkirche, die Umlaufsgrenzen geriethen in Bergeffenheit und fonnten gegen bie vordringenben Berren v. b. Rofe nicht behauptet werben. Weitere Berlufte folgten nach und im 15. Iht war ber einst so gewaltige Umlauf bis auf bie Ottau nächstliegenden 4 Borfer zusammenge= schmolzen, mahrend ber mittlere Theil, bona in Zachlum zwischen biefen 4 Dorfern und ber fpateren Berrichaft Fried= berg - im Befige bes Stiftes Brewnow (bei Brag) angetroffen wird. Dieses Stift mag Zachlum vom Kloster Ostrow bereite fruhzeitig erworben haben.

Beibe Gebiete, sowohl bas Oftrower als auch bas Brewnower, find mit Ausnahme bes Dorfberinges Pobessborf von wingigen Gewannenweilern ausgefüllt.

Cs 8525

<sup>\*)</sup> Bon Unterwuldau bis Plattetichlag; weiter norbwarts laßt fich feine Ausbehnung nicht mehr ermitteln.

Sehr bemerkenswerth ist bie Nachbarfchaft biefer zwei Gebiete, sowohl bie norbliche als auch bie fubliche.

Die nördliche haben wir sub 3 besprochen; nun Etwas

über bie fübliche:

8. Diefe löste sich, vermuthlich bis zur Molbau, in eine Menge gemeinfreier Aleingrundbesitze auf. Das Hohens furter, von Pangerl edirte Urfundenbuch zeigt, wie almalig biefer Kleingruncbesitz durch Kauf vom Stifte Hohenfurt und ben herren von ber Rose aufgesogen worden ift.

Dies war Ende des 14. Ihts noch keineswegs abgeschlossen, denn die von Truhlat herausgegebenen "Registra bonorum Rosenbergicorum anno 1379 compilata" nennen (Nr. 234) im Berzeichniß der Friedberger Wälder jett noch bestehende, slavisch angelegte Dörschen, welche um jene Zeit erwiesenermaßen weder das Stift Hohensurt noch die Rosensberger besessen haben. Ihre Besitzer kommen auch in Urstunden nirgends als Zeugen vor, waren somit keine Edelsleute, sondern gemeinfreie Aleinbauern.

Dies wird beutlich burch folgenbe, von fpaterer Sand eingetragene Stelle in ben ermanten Registern vom

Jahre 1379 (Mr. 228) befräftigt :

"In Haczlow Hodyk tenet 1½ laneum liberum, de quo dominis benivole se subiugavit annuatim solvere per IIII gr. Ibidem Jan dictus Komeda tenet 1 laneum liberum, de quo benivole se subiugavit annuatim solvere per IIII gr.

Racio Sti Galli de bonis castri Crumlow a. 1499 (Krum. Schloharchiv) sagt: Haczlawsstij dadij opowiedne, gessto s dobre wuoly se opowie<sup>11</sup>, 14 gr. (Die Hatlese an Homagialgelb, indem sie sich freiwissig unterthan haben, 14 Gr.) Racio a. 1495 sagt: Haczlaw omagiales 14 Gr. Diese 14 Gr. "opowiednyho" zahlten die Hatlese noch im 3. 1546 und waren sonst posständig sinstrei.

3. 1546 und waren sonft vollständig zinsfrei.

Unfere Unalpse des westlichen Theiles der Subspike Böhmens ergibt somit eine Reihe langgestreckter Umläufe, welche einen mit Sippendörfern gefüllten Kern, ein uraltes Stammgebiet, rings umschließen und ihn von der Außenwelt hermetisch trennen. Bon jedem der Umläufe konnten wir theils genau, theils annähernd, aber überall mit Sicherheit angeben, wann und wie er kolonisit worden ist u. zw. sowohl

burch Schenkungsurfunden, als auch, mit biefen in Ueberein-

ftimmung, burch bie Dorfanlage.

Wir haben weiter gesehen, daß auch in unmittelbarer Nachbarschaft des Stammgebietes, sogar vielleicht in dasselbe hineinragend, jusammenhängende Komplere (sud 3) vorkommen, beren gemeinfreie Kleingrundbesiger nie verschenkt und nie "abgestiftet" worden sind.

Herrn Lipperts Theorie von ber Besiglosigkeit ter altbohmischen Bauern und von bem landesfürstlichen Albesig paßt somit, vorerst auf bieses Gebiet, gang und gar nicht.

Die aufgezählten Umläufe verschenkte ber Landesfürst theils schon als gerobet, theils erft zum Roben an Geistliche ober an Weltliche, und erst als ber gesammte, bas Stammgebiet ringsumschließenbe Grund und Boben in Privathänben sich befunden hatte, verschenkte er ben Kern, bas Stammsgebiet, bas "praedium Bolotitz".

Dies geschah im Januar 1263 (Reg. II. Ar. 409). Bon einer Knechtschaft ber Einwohner, von einem Verfügungsrecht bes Herrn über die einzelnen Besitzstellen steht kein Wort
in ber Urkunde, die Schenkung geschah gerade so, wie man
eine deutsche Grafschaft, deren Bewohner lauter Gemeinfreie

fein mochten, ju verschenten pflegte.

Die rustici bes praedium Polletit verfügen frei über ihren Grund und Boben, fie verhandeln untereinander ihre Grundstüde nach eigenem Ermeffen und als ber Kalfchinger Pfarrer Grundstüde erworben, muß er bem Abte de ipsis ser vire, sieut exigit ordo iuris (1293. Reg. II. Nr. 1610).

or 2. beutet jebe "servitus", bie er in altbohmischen Urkunden antrifft, auf Rnechtschaft; boch wird er gewiß nicht geneigt sein, auch ben Kalschinger Pfarrer als Knecht

zu erklären.

Im praedium Polletit werden sogar gemeinfreie hered it ates erwähnt. In der Stiftungsurfunde vom Jahre 1263 wird nämlich das Dorf Uhorn (Za horú) als mitgeschenkt ausdrücklich angeführt; nichtsbestoweniger sagt eine Urkunde v. J. 1326 (Reg. III. Nr. 1171):

"Ego Jacobus dictus Horucher patefacio . . quod hered i tas sive curia quondam fratris mei Vusconis in Ahorn

villa Sanctae Coronae, quae videlicet curia ex parte quondam Urbani ad eum devenerat et nunc iure emptitio ad me fuerat devoluta, .. hanc .. abbati .. in cuius sita est possessione.. vendidi ..."

Bohmen gerfiel einft in eine ftattliche Angahl fleiner. felbstftanbiger Stammgebiete, baber wirb "Die Rnechtschaft in Bohmen" vollig erft bann fpruchreif werben, bis alle Stammgebiete aufgebedt und je be 8 fur fich in feiner dronologischen Entwidlung burchforscht fein wird.

So lange man fein anderes Rriterium fennen will, als bie bloße, knappfilbige, vieldeutige Urkunde, noch bazu ohne Unterscheidung ihrer Glaubwürdigkeit, wird man nie in's

Rlare fommen.

Mutatis mutandis paßt auf unsere Streitfrage Lamp= recht8\*) Grunbfat : "Nichts ift . . verfehrter, als auf bem Wege bogmatischer Darftellung ein Syftem ber Unfreiheit aus ben franklichen Boltsrechten abzuleiten, indem nur eine Ronfequeng bie andere auf bie Ruge treten Bas bie Bestimmungen ber Bolfbrechte geben, sind vielmehr Nieberschläge einer langfam verlaufen= ben Entwidelung, bie als Banges angesehen, nur ein Gemenge von Biberfprüchen ergibt."

Der bohmifche Boben ift aber ungleich schwieriger, benn von ben altbohmischen Bolkerechten haben wir nicht bie ge= ringste Renntnis und find einzig und allein auf landesfürst= liche Schenkungsurtunden angewiesen, welche als Banges oberflächlich angesehen, wirklich ein koloffales Babel von

Wiberfprüchen ergeben.

Dieje Biberfpruche find vorerft gu lofen; bas ift bereits jum großen Theile möglich, seitdem bie großen deutschen Agrarforscher bargethan haben, baß jebe, auch bie beutlichste Schenkungsurkunde ohne Buhilfenahme ber zuständigen Dorffarte ftumm wie ber Fisch ift.

Wenn wir nun bie Stammgebiete bloslegen wollen, muffen wir vorerst alle Dorfer hinwegrechnen, die unter an=

<sup>\*)</sup> Lamprecht: Deutsches Wirthschaftsleben I. 1. S. 55.

beren Boraussehungen entstanben sinb; also namentlich Rotthufenborfer und bann jene Gewannenborfer, von benen wir urfundlich wissen, daß sie aus Herrnhöfen errichtet worden sind.

Diefe beiben Dorfarten machen für fich allein bie große Mehrzahl ber jest bestehenden Dorfichaften Bohmens aus.

Innerhalb bes Restes sind bie Stammgebiete zu suchen, ohne baß sie fich mit bemfelben beden, vielmehr verhalten fie

fich zu ihm wie ein Theil zum Bangen.

Mit bem Studium ber Dorffarten geht bas ber Umlauffarten hand in hand. Die Form, Gruppirung und Chronologie ber Umläufe und ihr Berhältniß zum Kerne, bem Stammgebiete, bilbet bann eine boppelte Kontrole bes Dorffartenstudiums.

Auch unfere Vorstellungen über bie Große ber alten Population werben burch bas Kartenstudium auf bas bescheidenfte Maß reducirt. In allen Stammgebieten Bohmens aufammen fann feine Viertelmillion Bauernvolf je gelebt haben.

Die geringe Zahl ber Vertheibigungskräfte eines Stammes mußte burch wuste, möglichst breite Grenzwälber ersett werben. Diese Grenzwälber befanden sich eben bort, wo wir uns bisher, von Schenkung gurkunden verleitet, altes Kulturland gedacht haben. Dies ist namentlich von ber Umgebung Prags ber Fall. Hier sind Sippendörfer nicht zu Hause, und noch in historischen Zeiten mächtige Wälber anzutreffen:

Prag's Umgebung ist kein altes Kulturland, kein Bolksgebiet, sonbern landesfürstliches Robelanb.

Die Kontrole ber Dorffarten burch bie Chronologie ber Umlauffarten, wie wir sie bei ber westlichen Salfte ber Subspige Böhmens geubt haben, ergibt, daß ber Landesfürst vorerst jene Landstriche vergeben hat, welche zu keinem Stammsgebiete, sondern ihm, dem Herrn der res nullius allein gehört haben. Das Stammgebiet, das alte ste Kulturland, bilbet das jung ste Schenkungsobjekt.

Bevor alfo ber Fürst zur allmäligen Kolonisirung ber Grenzwälder geschritten ift, konnte es keine ausgebehnten landesfürstlichen und mit Anechten besiedelten Landftriche geben.

Daher ift Palactis Auffaffung, bag bie alten Bohmen eine gefnechtete Bevollerungstlaffe nicht gefannt haben,

unanfechtbar.\*)

Aber ebenso unansechtbar ist Herrn 2. Anschauung, baß ber unbebaute Boben grundsählich Eigenthum bes Landessfürsten gewesen ist ("B." 1, 2). Dieser Grundsah kam jedoch nicht immer zur Geltung, u. zw. nicht nur den großen Herren, sondern auch den kleinen Gemeinfreien, ja vielleicht Flüchtlingen gegenüber. Haben wir doch nördlich und süblich vom Ottauer, Umsause zahlreiche Gemeinfreie angetroffen, welche nicht anders als durch freie Oksupation und Rodung der res nullius zu ihrem zinsfreien Kleinbesit haben geslangen können.

Als Ganzes betrachtet, bilbet bas einstige landesfürstliche Robeland gewiß ein halbes Tausend Quadratmeilen.
Dennoch stand nur je der winzigste Theil desselben nugbringend dem Fürsten zur Verfügung und man darf sich von der Ausdehnung der jeweiligen kultivirten Fürstenländereien keine zu große Vorstellung machen, denn das allmälig zu Krongut Kolonisirte wurde burch Schenkungen an Kirchen und Laien

fortgefest geminbert.

Zwischen ber Schenkung bes Ottauer Umlauses (1037—1055) und ber bes Zächlumer Bolksgebietes (1263) liegen volle 2 Jahrhunderte. Wir haben gesehen, daß zwischen diesen zwei Landschaften ein noch älteres Robeland, als das von Ottau liegt, — wir haben es sub 3 besprochen — können daher mit gutem Gewissen sagen, daß erst volle drei Jahrshunderte nach Ausbruch des ersten Robelandes der Landesherr das Bolksgebiet verschenkt hatte. Der Grund davon kann unmöglich ein zufälliger sein und nicht anderswo gesucht werden, als darin, daß der Landesfürst zur Zeit der ersten Robelandsschenkungen tein Berfügungsrecht über das Volkszgebiet selbst besessen hat.

<sup>\*)</sup> Hr L. hat eine Karte bes älteften Böhmen fonftruirt, auf welcher für gemeinfreie Bolfsichichten fein Blat ift. Auf unferer Karte bes älteften Böhmen haben wieber unfreie Bevölterungs ich icht en keinen Raum.

.7.

Sollte biese Zwischenzeit von brei Jahrhunberten auch bei anderen Bollsgebieten Bohmens wiedergefunden werben — bies ware eben ein weiterer Zweck bes Flurs und Umlaus-Kartenstudiums — bann hatten wir einen Zeitmaßitab für die Erstarkung ber landesfürstlichen Gewalt geswonnen.

Die altesten bohmischen Schenkungsurkunden enthalten das verschenkte "haben" des Landesfürsten; die Pflichten dem Geschenkten gegenüber enthalten sie nicht, oder selten (Reg. I. Nr. 108., 202., 219. u. s. w.), benn diese waren durch das herkommen gegeben und den Interessenten bekannt.

Nur bort, wo unrichtiger Weise — minus iuste (Reg. I. Rr. 551) — ein Posten "Soll" in bas "Haben" eingetragen wurde und gelöscht oder sonst gutgemacht werden mußte, schimmert ein Licht hindurch über die Rechte dessen, der te in Knecht gewesen und dem Unrecht geschehen ist. Aber die geringe Zahl solcher Rasuren in dem Riesenbuche des landesfürstlichen "Haben" tann denn doch nicht als eine Statistichen "Haben" tann denn doch nicht als eine statistit der Zahl der Gemeinfreien angesehen werden — wie Hr &. ("B." 16, 4.) es thut — sondern eher als Beweis, daß solche Eingriffe eben nur selten vorgekommen sind.

Die wichtigste einschlägige Nachricht lautet (Reg. I. Nr. 114):

Dux Bracizlaus . . donationem, quam pater suus (Ulrich † 1037) . . fecerat, flumen videlicet . . (Sazawam) . . cum pratis et silva circumjacente . . corroboravit . . ; dein etiam hanc eandem donationem supervenientibus heredibus et eam suo juri usurpative vendicare molientibus, nolens paterna cessare statuta, semet opposuit, litem diremit et . . Procopio omnem utilitatem in aqua et silva . . redonavit; agros vero et prata ex utraque parte adjacentia . . sexcentorum denariorum pretio redemit et abbati Procopio . . reconsignavit.

Diefe Stelle erflart Br &.:

"Der Fürst Bretistaw (sic!) hat ben Mönchen bie Au an ber Sazawa mit Wiesen und Wälbern geschenkt ohne Rücksicht barauf, daß innerhalb bieser Obdina — dieses Marklandes — auch schon bebaute Gründe lagen, welche im Gegensate zu dem alten Gemeingute ber Obdina die "Dedina" heißen. Auf dieser "Dedina" nun werden "Herodes" als Herrn genannt; diese be-



riefen sich gegen die gemachte Schenkung auf ihr Recht und — wurden abgestiftet. Aeder und Biesen, die nicht wie Wald und Fluß in den Begriff der Oddina sielen, löste ihnen des Geschenkzgebers Sohn mit 600 Denaren ab — redemit sagt die Chronik. Mit dieser Ausstallung stimmt auch der Name selbst. Dedic kann nesprünglich nichts anderes bedeuten als den Besitzer einer dedina, d. i. eines aus der Gemeinmark ausgeschiedenen Aderlandes, schlechtweg auch den Herrn. So hießen St. Wenzel und andere beilige doch nur im alten Sinne des Wortes dedici des Landes Böhmen; sie werden damit nicht im jüngern Sinne als die "Erben", sondern im Gegentheil als die älteren und eigentlichen "Herren", sondern im Gegentheil als die älteren und eigentlichen horer ern" desselden bezeichnet. Erst später hat sich der Begriff der Erbberechtigung an den der Herrschaft gelehnt und dem entspricht die eintretende lateinische llebersetung herodes." ("B". 16. 4.)

Gegen biese Darstellung haben wir gar viele Bebenken, vorerst über bie Deutung ber termini : dedic, dedina, obeina, "abgestiftet":

"Ded i c" = ded (Großvater) + ic (= -ing, -ibnc), bebeutet wörtlich ben En fe i, fattisch ben Besitzer eines vom Großvater überkommenen, also Er b-ganbes.

Dědin a bebeutet wörtlich wie sachlich genau basselbe, was die germanische terra a viatica.

Die Erklärung bessen, warum gerabe bas Wort terra aviatica sowohl bei ben Germanen als auch bei ben Slaven ein feststehenber terminus technicus für Erbland geworden ist, und nicht ein anderes, etwa terra paterna, ist im Wesen ber Hausgemeinschaft selbst zu suchen.

Es bilbet nämlich die Regel bei allen bekannten, alten und neuen, Cultur= und Naturvölkern, welche in Hausgemein= schaft leben, daß kein Hausgenosse Sondereigen beanspruchen barf, solange der Hausvater lebt. Der natürliche Starost ift der Bater bezw. Großvater und nach ihm derjenige von seinen Söhnen, den er zum Nachfolger ernennt, also der Bruder, bezw. Oheim.

Bahrend ber successiven Starostenschaften bes Baters und bes Brubers erwächst bei regelmäßiger Entwicklung bie Hausgemeinschaft zu einer Berwandschaft britten Grabes, bie Kraft ber Gemeinschaft bilben bann beweibte und mit Rinsbern gesegnete Entel bes Gründers ber Communion.

So lange ein Sohn bes Gründers lebt, ift er ber Unwart ber Starostenwürde. Nach bem Tode bes letten Sohnes löst sich ber Familienverband. Die Enkel — dedici — theilen bas Großvaterlanb — dedina — in so viele gleiche Theile, von wie vielen Batern sie, die dedici, herrühren. Die dedici, welche Sohne eines und besselben Baters sind, machen einen einzigen Erben aus, erhalten einen ber gleich großen Erbtheile zur neuen, selbstständigen dedina, und bilden fortan, unter der Starostensschaft Eines aus ihrer Witte, eine neue, selbstständige Hausgemeinschaften der übrigen abgetheilten Better fremd, un verwandschaftlich steht.

Stirbt eine Hausgemeinschaft aus, erben die nach ft en, abgetheilten Verwandten nicht, die dedina wird herrnlos und verfallt dem Heimfallsrechte des Landesfürsten oder —

wie bei ben gren - ber Gippe.

Obdina, communitas, gemeine Mark, ist ben Slaven ganz und gar fremb; sie ist unvereinbar mit bem Grunds principe ber Hauscommunion, nämlich mit ber vollständigsten Trennung und Entfrembung ber Abgetheilten untereinander. Wiefe, Walb und Weibe, auch ber unfruchtbare Boben ist zu Sondereigen ber einzelnen Hausgemeinschaften aufgetheilt. \*)

Obe'in a ist somit nicht, wie die beutsche Mark, res communis, sondern res nullius. Alles, was nicht abgegrenzt ist, verfällt entweder bem freien Occupationsrechte, ober liegt im Machtbereiche bes gandesfürsten.

Beibes ift in Bohmen nachweisbar:

Beugen bes Ersteren sind bie S. 28 (sub 8) besprochenen gemeinfreien Occupatoren ber Gegend sublich vom Ottauer Umlaufe.

Das Recht bes Landesfürsten auf das Robeland ist natürlich des Defteren belegt, &. B.: 1260 bezeugt Ottos far II., daß sein Bater dem iudex Chunrad das Dorf Ryes prowis cum omnibus pertinentiis zu erblichem

<sup>\*)</sup> Namentlich die Zerschlagung bes Waldgebietes hat Holzarmuth zur Folge und es ist gerade von den Sippendörfern des Brachiner Kreises, welche bis heute einer Umlegung in Gewannenhusen getrott haben, bekannt, daß sie mit Stroh und Mist seuern mußten. Dieser Roth entgiengen jene Sippendörfer, welche in Gewannenhusen umgelegt wurden und Wald und Weibe fortan als communitas behielten. Weitzen war es, welcher an seinem Baradigma Domnowitz bargelegt hat (Cod. dipl. Sil. IV.), daß bas slavische Dziedzinenborf keine gemeine Mark, solglich auch keine Markgen ofsenschen

Besitze um 60 Mart Silber verkaufthat. Nichtsbestoweniger setzt er fort (Reg. II. Nro 272): "Dedit eciam
idem Ch. nobis dextrarium pro X marcis arg. estimatum,
quod terminos dicte ville distingui siue circui saceremus
eidem . . .; item dedit . . . uxori nostre . . . similiter
pro distinguendis terminis dicte ville X marcas arg. "Trotzbem also Chunrad ber unansechtbare Besitzer bes erka'u st en Dorses war, konnte er die Sicherheit der Gemarkung\*)
nur um einen horrenden Preis (1/3 des Rausschifchillings) erlanz
gen. Dadurch erklärt sich auch, warum a. 1240 die Königinz
Bittwe Constantia den Zdeslaus, von dessen Vater sie ein
Dorf gekauft hat, nicht bewegen konnte, "circuire villam . . .
sieut tenedatur de justitia circuire" (Reg. I. Nro. 1011.).

Das britte Bebenten betrifft bas Bort "abgeftiftet":

Dieses Ausbruckes nämlich bedient sich Hr 2. noch an einer anderen Stelle u. zw. im entgegengesetten Sinne: "Was der Unterthan zu erfüllen hat, um von dem Boden, der ihm zugetheilt ist, loszukommen, das entwickelt sich als materielles Recht erst nach und nach, und diese Entwicklung nimmt dann eine Richtung, die den Originarius dem sorvus endlich völlig gleichstellt. Schenkt aber der Fürst oder dessen Mechtsnachfolger den Boden weg, so bleibt es ihm frei, den Bauer darauf zu belassen — also mit zu verschenken — oder davon wegzunehmen, "ab zus it ift en", wie eine jüngere Zeit beschönigend gesagt hat." ("B." 16, 2.).

Wenn Hr & hier die vollständigste Besiglosigkeit eines dem Sclaven völlig gleichgestellten Unterthanen mit dem Rechte des Herrn, ihn — selbstverständlich ohne geringsten Ersats — "abzustiften", anführt, so sollte derselbe Terminus beim Borgange der Klosterstiftung a. d. Sazawa, wobei den verstürzten und ihr Recht selbst gegen den Fürsten tapfer und erfolgreich versechtenden heredes völliger Ersats geseistet worden ist, denn doch nicht angewendet werden.

<sup>\*)</sup> Das unregelmäßige Gewannendorf Neprowit ist ein echter ehemaliger circuitus silvae. Die Dorfmark hat sehr zackige Grenzen, behnt sich von Skowest nach Nordost in der Länge von  $3^{1}/_{2}$  km und ist durchschnittlich nur 600 m breit. Die Dorffstatt liegt hart an der südwestlichen Gemarkung.

Unfere Einwendung ift keine Wortspalterei, benn Hr & beducirt aus biesem Terminus, der in der Urkunde nicht einmal implicite steht, die Rechtslosigkeit der herodes dem Fürsten gegenüber.

Fürst Ulrich († 1037) schenkte bem Stifte Sazawa eine Strecke Flußes mit angrenzenden Wiesen und Walb. Benachbarte heredes bestritten die Rechtmäßigkeit der ganzen Schenkung, die sie ihr Eigen nannten. Bretissam mußte einen Theil des Rechtstitels anerkennen und kaufte ihn ab, nolens paterna cessare statuta.

Der Zwiespalt zwischen bem Fürsten und ben heredes liegt nicht im Gegensate bes Walbes als Markland zu Ader und Wiese als Sondereigen, sondern darin, daß Ulrichs Schenkung kein rechtmäßiger, nämlich kein rechtskräftig durch circuitio, vicinis non contradicentibus abgegrenzter Umlauf gewesen ist; wenigstens kommt in der Sazawer Urkunde der entscheidende Terminus "circuitus", dem wir sonst so uns zähligemal begegnen, nicht vor.

Die heredes haben sich augenscheinlich barauf berufen, baß sie bas geschenkte Gebiet früher genutt haben, aber sie konnten nicht beweisen, baß die Schenkung ihr circuitus set. Ihr Rechtstitel war bemnach die freie, vielleicht auch uralte Occupation und gegen biesen Rechtstitel stand ber mächtigere, des Landesfürsten: das Recht auf jedes nicht circuitte Gebiet.\*)

. Nicht je ber Balb als folder, fonbern nur ber nicht eircuirte bilbet einen Gegensatz zur dedina.

Das, was Br L. al's "Abstiftungsrecht" bes Lanbes= fürsten nennt, hat noch zwei andere, sehr lehrreiche Belege :

1222 (Reg. I. Rr. 662) besiehlt ber König nobili viro Neconi, wegen Landfriedensbruch, seinen Besitz zu verstaufen.

1214 (Reg. I. Nr. 551) bestätigt Marigraf Heinrich eine Schenfung seines Baters, König Bladislams; "quam ... donationem minus juste factam nunc contradicente et juris forma probante nobili viro Tazzono didici veraciter; tamen ne factum piae memoriae

<sup>\*)</sup> of. Lex Sal. 14, 4.: gegen einen Freien, der ein königliches Ausiedlungsprivileg aufweist, gilt tein Ginspruchsrecht der Nachsbarn (Lamprecht I. 1. S. 46).

patris mei..inaniter, Tazzonivero..injuste accidisse dicatur, dignum duxi..roborandum, accedente ad hoc consensu., Tazzonis, qui resarcione sui dampni ipsi per me facta se contentum esse acclamavit.."

Der Inhalt biefer Urfunde beat fich vollftanbig mit ber obigen Nachricht über bie Sazawer Rloftergrundung.

Hier wurben "heredes", bort ein nobilis vir verfürzt. In beiben Fallen trat eine restitutio in integrum nicht ein u. zw. ausbrudlich aus Pietat zum verewigten Landessfürsten. Aber in beiben Fallen wurde völliger Ersat geleiftet.

Der Besit jener heredes wurde somit gerabe so bes hanbelt, wie 160 Jahre fpater ber eines nobilis vir.

Diefe vollfreie Stellung ber herodes lagt Br &. nicht gelten :

"Bollends erwiesen aber erscheint und diese untergeordnete Stellung der "heredes", in benen Einige die altiechischen Gemeinsfreien entdeckt haben wollen, dadurch, daß gelegentlich Leute unter dem Namen heredes gerade so bedingungsloß verschen tweeden wie andere "homines" — "Ceterum duos heredes nostros... addidimus." (Erben 1205 p. 222.)". ("B." 16, 4.)

Die Stelle lautet (Reg. I. Rr. 489.): "Ceterum duos heredes nostros cum circuitu silvae, quae bonis ecclesiae memoratae adjacebat in villa Trebenycich, eidem ecclesiae addidimus."

Das Kloster war im Beste bieses gangen Dorfes angeblich bereits seit anderthalb Jahrhunderten (Reg. I. Rr. 126) und erhielt 1205 einen Wald und nehstbem, augenscheinlich zur Urbarmachung desselben, zwei heredes. Diese heredes, von denen man gar nichts erfährt, von wo sie her sind und wie sie heißen, bringen keine Scholle dem Kloster zu, sondern nur ihre Leiber. Es sind demnach der Freiheit und des Bestiges entblößte heredes und dies konnte nur auf Grund eines Rechtsspruches geschehen.\*)

Die Urfunde vom J. 1205 beweift also eine unterges ordnete Stellung ber Rlaffe ber heredes nicht!

<sup>\*)</sup> cf.: ... quendam hominem .. propter detestabile delictum suspendio judicatum, addita terra, quae posteritati suae sufficeret, .. servituti ecclesiae .. mancipavi ... (1045. Reg. I. Nr. 108.)

Unfreie heredes finden wir bereits in einigen fehr bivergirenben Gremplaren ber cc. 1088 batirten Grundung8= urfunde ber Wyschehraber Rollegiatfirche (Reg. I. Nr. 175). "Hotisi VIII manses (cum IV heredibus) quorum nomina sunt ista . . . "

Die Begriffe "manses" (Huben) und "heredes" haben feinen organischen Rusammenhang. Alle manses eines Bewannenborfes find gleich groß - bies ift auch beim Gaffen-Dorfe Choteifch bis heute ber Rall - aber feineswegs bie hereditates (dediny) in einem Sippenborfe, wie es bereits Meigen (Cod. dipl. Sil. IV.) an Domnowit nachgewiesen hat. Das Sufenborf entstand als folches mit ein em Schlage, bas Sippenborf bagegen allmälig burch fortgefette Theilungen ungleich großer Bausgemeinschaften in eine ungleich große Anzahl gleich großer hereditates.

Es ift baber angunehmen, bag jene 4 heredes gwangs-, refp. strafmeise auf die 8 Sufen Robeland verfett worben find, ober felbe gegen Jahresgins übernommen und ihre perfonliche Freiheit behalten haben. Dennoch laffen wir bie Einwendung gelten, bag Choteisch ehemals ein Sippenborf und fpater - fo fruh! - in Gewannenhufen umgelegt fein fonnte.

Aber auch bann mare über bie Bemeinfreiheit ber Boltstlaffe ber heredes nicht ber Stab gebrochen, benn alle 4 Exemplare ber Stiftungsurfunde haben biefen Unfang gemeinschaftlich: ".. Wratislaus .. quaedam propriae ditionis praedia, jure hereditario a fidelibus et nobilibus h e-nicht ausgeschloffen, baß fich jene IV heredes freiwillig, aus Frommigkeit, Roth, Schutbedurfniß ober aus sonft einem Grunde in Die Botmäßigfeit ber Rirche geftellt haben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die eingeflammerte, für uns entscheibenbe Stelle fommt

nicht in allen 4 Urkunden vor. Die älteste entstand erst Ende des 13. Jahrhunderts, die jüngste 100 J. später. \*\*) Beispiele davon sind nicht selten: Eine einzige Grünsbungsurkunde, die von Kladrau (Reg. I. Nr. 202), vom J. 1115 nennt 18 Gemeinfreie, welche 22½, Pflug Landes, dann 2 here-ditates und 4 circuitus für ihr Seelenheil geschenkt haben. Das-vunter: runter: "... Cada... dedit hereditatem suam post mortem suam ...""... Dobrehe dedit terram... et ea conditione, ut si filius ejus voluerit abbati servire, serviat pro terra; et si noluerit . . solvat hospitalitatem . . "

Nebstbem finben wir folgenbe Nachrichten über unfreie heredes:

[1208 (Reg. I. Nr. 510, gefälschte Urfunde): ". . praedium nostrum in Hosniz, quod more terrae nostrae duo rustici de din jure possederant . ."]

1226 (Reg. I. Mr. 705) ". . dedimus . . heredes manentes in Clobuch . . "

1233 (Reg. I. Mr. 822) rex confert ". . praedium in villa Turan cujusdam heredis pertinentis ad Cladsco . . "

1292 (Reg. II. Mr. 1586) rex confert ".. medietatem ville nostre Chyrschin, in qua sunt heredes quidam et vigiles castri Prag. cum hominibus, agris, silvis . . "

1295 (Reg. II. Mr. 1675) praepositus capellae reg. in castro Prag . . "quod Stremoschnam et Sintz . . que propter violencias circumsedencium nobilium et vicinorum, a quibus ipsas defensare et protegere minime valebamus, modicum nobis fructificabant, tum propter viarum discrimina, quia census licet modicus, qui se cum omnibus utilitatibus ad XIII. tal. ratispon. den. extendebat, raro . . sine detrimento . . poterat abinde pacifice deportari, tum quia predictas villas ad maiorem censum locare nequiuimus propter incolas ipsarum villarum, qui se heredes, quod proprio vocabulo deditz dicitur, affirmabant . . abbati Plazensis monasterii . . vendidimus pro CCC marcis puri arg. Prag. pond. . . " (cf. Reg. II. Mr. 1863).

Bis jum Schluße bes 13. Ihts finden wir also in gang Bohmen und Dahren blos fieben, refpett. feche Rach= richten über botmäßige heredes, bie "alteste" in einer Enbe bes 13. Ihts gefälschien und co. 1088 batirten Urfunde; bie übrigen stammen sammtlich aus bem 13. 36t, also aus ber Beit bes Berfalles ber Bupenverfaffung. Aus bem 12. Iht haben wir feine einschlägige Nachricht,

was nicht zu übersehen ist.

Untersuchen wir nun bie betreffenden Dorfkarten, fo werden wir nicht wenig überrascht, daß die Dörfer Choteisch, Hoschnit, Klobouty, Chriin und Tremoschna (Bez. Pilsen) - von Turan, pert. ad Cladsco haben wir feine Renntniß tein Rennzeichen eines Sippendorfes tragen. Inr bei bem Dörfchen Senet (Bez. Pilsen) könnte man allenfalls im Zweifel sein. Grund genug, um ein hohes Alter dieser hereditates zu bezweifeln und die Bermuthung nicht abzuweisen, daß wir es hier nicht mit ehemaligen gemeinfreien Sippendörfern, sondern mit Robeländereien zu thun haben, welche "de din iure", mit dem alten hereditären Besitzechte ausgestattet waren.

Näheres über bieses dedin ius erfahren wir erst aus ber letzten Urkunde, v. J. 1295, also aus einer Zeit, als die Lage der altböhmischen Bauernschaft bereits sehr und gewiß nicht zu ihren Gunsten geandert war.

Die Urfunde sagt: Die heredes sind una bestiftbar, zahlen im Vergleiche mit den deutsichen Walbungen Balbufen borfern einen unverhält=nismäßig geringen Jahreszins\*), ber nicht gesteigert werden soll. Der hohe Kaufschilling (300 Mark) ist bei ben bamals üblichen 10% Zinsen in garkeinem Verhältniß zum Ertrage (13 Regensb. Tal.) und läßt vermuthen, daß sich ber neue Grundherr um den kaum nachweisbaren Rechtstitel der Bauern, qui se heredes affirmabant, kaum scheren bürfte.

Bemerkenswerth in der Urkunde ist auch die Hervorshebung der Unsicherheit des Besitzes, welche bei dem damals vollendeten Verfalle der Fupenversassung nicht überrascht und wohl als Hauptgrund anzusehen ist, warum der gemein: und zinsfreie Kleinbauer — wie wir dies auch bei Hables (S. 28) besprochen haben — um Schutz zu sinden, benivole se sudiugavit und sich zur Zahlung eines geringen Jahreszinses verschrieb.\*\*)

Sonst sind aber die Besitzrechte ber heredes i. J. 1295 noch ebenso fest und unantastbar, wie dritthalb Jahrhundert zuvor zur Grundungszeit des Sazawastiftes.

<sup>\*\*)</sup> Auch galt es als gottgefälliges Beginnen, sich der persönlichen Unabhängigkeit zu Gunsten einer Kirche zu begeben: ". in vills . in qua quidam homo . cum filio suo . veniens in ecclesiam .. ad conversionem, dedit terram suam." (1167. Reg. I. Nr. 319). — "voluntarie se servitio subdiderunt" heißt es ec. 1143 (Reg. I. Nr. 241).



<sup>\*)</sup> Tremoschna und Seues haben zusammen 1320 Joch mittelm. Neder, 221 Joch Wiesen, 11 Joch Gärten, 240 J. Hutweiben, 856 J. Wälber (1 Joch = 0 5755 Hettar) und zahlten vor der Regulirung blos an Grundsteuer 1732 fl. ö. W.

Vollfreie heredes treffen wir noch cc. 1255 an : ... item hereditatem quandam in Gemnik, quam eciam emi ab heredibus eiusdem loci." (Reg. II. Mr. 2792.)

Die Gemeinfreiheit ber heredes ichwand im 14. Sahr= hundert und bloß die heredes — diediczi — von Stadig bilbeten fortan eine einzige Ausnahme u. zw. nur zur Chrung bes Ortes, aus welchem bie fonigliche Dynaftie abstammte. Aber ber Begriff "heredes" lebte fort und bebeutete bann auch einen unabstiftbaren Sinterfassen, mochte er fogar ein Boriger, ju nicht gemeffenen Dienften verpflichtet, und mit weniger als einer Biertelhufe bestiftet sein: ". . in Trzessowicz — bei Brag — sunt 18 aree, quas homines . . tenent cum agris et sunt diediczones perpetui et tenentur perpetue laborare ad infrascripta, quocienscumque necesse fuerit et fuerint requisiti . . . "\*)

Dagegen lesen wir noch im Jahre 1346: ". . ego Havel dictus Kon heres in Nedabil ecclesie in . . decimas unius arature . . contuli . . . \*\*\*)

Nichts beweift bie einstige Bollfreiheit ber Bollsgenoffen beutlicher, als bie Thatfache, baß gange Boltsmaffen eines ausgedehnten Gebietes im Jahre 1186 als Beugen in einer lande 8 für ft lich en Urfunde auftreten: Fridericus, dux Boemiae schenkt bem Zwettler Stifte "praedium intra portam provinciae nostrae, cui nomen est Zazisich (Sohorich bei Sonnberg) . . Testes huius rei sunt: . . . vicinatus etiam adfuit, scilicet Movrichanj (Mairit, Olesnichani (Clernit), Borowani (Forbes), Nichowani (Miediau), Tornani (Reg. I. Mr. 388.)\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Registrum bonorum Strahow. a. a. 1410: Emler, Decem

<sup>\*\*)</sup> Registrim donorum Stranow. a. a. 1410: Emier, Decem registra. S. 291.

\*\*) Mitth. d. Bereins f. Gesch. der Deutschen in Böhmen. XXVII. Prag 1'89. S. 331.

\*\*\*) Eleznik, Niechan und Toden sind Sippendörfer. — Anch Forbes ist ein Dorfbering; vermuthlich bei seiner Erhebung zu einem oppidum wurde seine Feldmark bedeutend, entweder durch Rodeland oder durch Einverleibung eines anderen Dorfes surch Robeland over durch Einverleibung eines anderen Vorzes (wie es 3. B. auch beim benachbarten Schweinis der Fall gewesen ist) erweitert und in eine Art kulmischer Husen gar kunstvoll umges messen. — Mairis lag 1186 hart am Grenzhage, ist ebenfalls ein Dorfbering mit sternartig gruppirten, massigen Bauernwirthsschaften. Es ist von den Genannten das jüngste Dorf, trägt aber, wie natürlich, ein viel älteres Gepräge, als die landesfürstliche Rode Sohorsch, deren ganze Anlage und Dorfsorm stämisch ist.

Erft die Einführung bes ius theutunieum hat unzähsligen böhmischen Bauern eine gesicherte Existenz gebracht. Da aber die Urfunde über Tremoschna und Senet zi f ermäßig nachweist, daß sich die heredes noch in sehr späten Zeiten rücksichtlich des Grundzinses ungleich besser gestanden haben, als die eingeführten deutschen Kolonisten, so haben sie des ius theutunieum nicht erst bedurft, solange ihr "dedin ius" respektirt worden ist. Es wäre angezeigt, eine überssichtliche Karte Böhmens über die Ausbreitung des ius theutunieum herzustellen. Wir vermuthen, daß diese Ausbreitung in die Region der Robeländereien fällt, und den alten Bolkszgebieten im Ganzen und Großen ausweicht.

Die eminente Sicherheit ber Besitzrechte ber heredes ist es auch, welche veransaßte, daß bas ius theutunicum, feodale, emphyteoticum, Burgleben, Burgrecht, auch ius hereditarium, Erbrecht, genannt wird (1204. Reg. I. Rr. 487. Reg. II. s. v. ius).

Daß auch die sogenannten "rustiei" nicht so rechtsund bedingungssos, wie Hr & meint, verschenkt wurden,
beweist die Poreschiger\*) Urkunde v. J. 1229 (Reg. I.
Rr. 753) ". abbas Ostrouiensis: . . quidam rustici
nostri ex villa Porezic cum haberent agrum juxta Tynczan,
villam abbatis de Myleuzco, qui eis minus utilis erat, eo
quod remotus valde esset, impetrata a nobis licentia, vendiderunt ipsum agrum . abbati pro sexcentis denariis
tali conditione, ut pro ipsis rubos exstirparent et agros sibi
viciniores . . excolerent, quatinus per hoc nobis . . nihil
deperiret . ."

Poreschitz ist ein Dorfbering, bessen Feldmark bis heute bie dziedzinenartige, durch Meigen an Domnowitz dargestellte (Cod. dipl. Sil. IV.) Auftheilung bewahrt hat, was mit "quidam rustici" übereinstimmt, daß es daselbst Gewannen nie gegeben hat. Das Dorf erlangte somit das ius theutunicum nie und die Nachricht vom J. 1229 basirt nicht auf deutschen Rechtszuständen.

Rach herrn &. Theorie hatte ber Oftrower Abt bie als bie feinen anzusehenden Felber fur eigene Tafche ver-

<sup>\*)</sup> Dieses Dorf murbe an bas Oftrower Stift angeblich burch Fürst Ulrich (1012-1037) verschenft (Reg. I. Rr. 100).

äußern können, mahrend hier die rusticiihr Feld verstaufen und bas Geld für sich behalten; daß sie dafür ein Stud Walbes roben sollen, ist natürlich, auf daß dem Abte an Zehent nichts abgehe. Solch einer Verpflichtung konnten sich die Bauern nur freuen.

Bur Bezeichnung bes Kleingrundbesiges bedienen sich die ältesten böhm. Schenkungs-Urkunden in den allermeisten Fällen des Ausdruckes "terra"; terra ad unum aratrum, ad duo (etc.) aratra. Aeußerst selten wird "hereditas" genannt, augenscheinlich als Etwas grundsäglich heterogenes; z. B. ". . Hual . . dedit . . totam hereditatem suam scilicet in villa Glinen. Dodrehe etiam dedit terram ad aratrum . . . (1115. Reg. I. Nr. 202.)

Bei ber knappen Ausbrucksweise unserer Urkunden, welche die Begriffe ber einzelnen termini als ben Zeitgenoffen wohlbekannt voraussehen, und uns gar keinen Anhaltspunkt liefern, ist es nicht möglich, direkt festzustellen, was man unter "terra" verstanden hat.

Soll bies die Uebersegung ber "zome"\*) sein, ober ift vielmehr bas Umgekehrte richtig? Im letteren Falle: bestiente man sich eines im Westen von Böhmen geläusigen prägnanten Ausbruckes, um ein ähnliches heimisches Objekt zu bezeichnen?

Dies burfte wohl bas Richtige fein :

Bei ben Bestdeutschen bilbet fruggeitig bie hereditas einen schroffen Gegensatz zur terra:

Hereditas, Erbe, bebeutet ben Bollbesit eines Dorf= und Markgenoffen und ist identisch mit der terra aviatica ober salica, an welcher bas weibliche Geschlecht urssprünglich kein, später nur subsidiares Erbrecht besaß.

Der hereditas steht die terra gegenüber, welche burch Errungenschaft in der Ehe als Robeland oder sonstwie

<sup>\*)</sup> Země zuerst cc. 1057 in einer gefälschten Urfunde (Reg. I. Nr. 124). — 1325: ". . partem ville, que XV terras, sive laneos boemicos continet censuales (Reg. III. Nr. 1053). — Das Urbarbuch des Prager Erzbisthums cc. 1390 (Emler: Decem Registra 92 st) stellt terra = laneus. (S. 94.)

entstanden ift und beshalb theilweise ber Frau zufiel. (Lamprecht. I. 1. S. 39-40.\*)

Alles bas paßt vortrefflich auch auf bie altbohmischen Buftanbe:

Wir haben oben ausführlich bargestellt, baß bie altesten landesfürstlichen Schenkungen vornehmlich Robeland sind. Die Bezeichnung eines solchen ist ber Ausbruck terra und zwar unzähligemal.

Auch bas andere Kriterium, bas zweifache Erbrecht finden wir in Bohmen wieber. Während noch in fehr fpaten Jahrshunderten bei Familiens und fingirten Gutergemeinschaften bas weibliche Geschlecht keine Erbrechte besaß, finden wir bereits Anfang bes 12. Ihts Grundbesth in Frauenhanden.\*\*)

In bem berühmten Entwurfe (Reg. II. Nr. 2245) Rg. Johanns v. J. 1310 ist zu lesen: ". Antiquum etiam regnicolarum. jus, quod aliquorum praedecessorum nostrorum regum Boemiae temporibus abolitum et abusu revocatum fuerat, renovantes, decernimus..

\*\*) Cc. 1102 "... suberam meam post mortem meam, scil. V villas ... totam familiam et quidquid habeo, dimitto u x o ri meae ... Si vero ... morietur, postea sint omnia mea ... (ecclesiae) ... pro anima mea. (Reg. I. Mr. 190.) — 1132: "... Suberam quoque patris mei ac m a t ri s me ae ... meamque eis subjugavi. Primum Rouen silvam cum campo ... "(Reg. I. Mr. 219).

<sup>\*)</sup> Diese Entbedung Lamprechts ift nicht hoch genug anzuschlagen; in ihrem Lichte hebt sich ber Einblick in die ältesten Bolkszustände wie in einem Stereostope plastisch ab; sie bringt ein urkundliches Artterium für jede einzelne Schenkung, während bisher nur der grundsätliche Unterschied zwischen Erbland und Robeland im Allgemeinen bekannt war. Dieser Unterschied wird bereits in der Bibel sehr dentlich betont: Jakob sprach zu Joseph: "... ich verleihe dir einen Bergrücken mehr als jedem deiner Brüder, was ich den Amorhitern gen ommen mit meinem Schwerte und meinem Bogen." (Gen. 48, 22.) — "... Die Söhne Joseph rebeten zu Josue: Warum hast du mir als Erbe nur ein Los und einen Theil gegeben, da ich doch so zahlreich din ...? ... Josue sprach ... Wenn du ein großes Bolk bist, so ziehe hinaust in den Wald und ro de dir Kaum ... nicht sollst du ein Loos haben, vielmehr das Gebirge soll bein sein, welches eigentlich Wald ist, den ro de ans, so daß du gewinnest viele Licht ungen..." (Jos. 17, 14.—18.) dier haben wir also ein regelrechtes Briefland und ein Ansied haben, ... suberam meam post mortem meam, soil.

quod quicunque filiis masculis non relictis decesserit, filiae superstites in hereditate et bonis paternis succedant. Si autem nec filios nec filias habens, et nulla de bonis suis. dispositione facta decedat, proximiores usque ad quartum consanguin. gradum masculi vel femini sexus heredes in bonis suis omnibus et hereditate succedant..."

Auch noch nach biefer Urfunde ist bas Erbrecht ber Frauen nur ein subsidiares. Weiter moge ber Unterschied zwischen bona und horoditas nicht übersehen werben. Nament= lich fällt es auf, baß ein so fundamentales antiquum ius hatte je unberücksichtigt werben können.

Aus biefer gangen Birrniß ist Lamprechts Entbeckung

ein sicherer Faben :

Die hereditas kennt ursprünglich keine Frauenerbfolge; ist kein Sohn ba, und kein proximus indivisus, tritt ber Heimfall ein.

Die torra wird subsidiar an Frauen vererbt. Mit ber Zeit weiß man nicht mehr, ob dieses ober jenes Grundsstück eine hereditas ober Robeland sei; benn das Robeland kann durch langjähriges Verbleiben in einer Familie den Anschein einer hereditas erlangen. Die Sache wird noch verwickelter, wenn ein gemeinfreier heres ober gar eine Sippe Robeland erwirbt.

So verblaßte ber principielle Unterschied zwischen ben zwei Besignaten und im 14. Iht bezeichnete man mit bem Ausbrucke "hereditas" alles Mögliche und Unmögliche.

Das Robeland ift ein freieres, also befferes Eigenthum als bie hereditas.

Es liegt im Interesse bes Königs, seine wohlbegrunbeten, uralten Heimfallsrechte auf die hereditates nicht nur nicht geschmälert zu sehen, sondern selbe auch auf die zweiselhaften Fälle auszudehnen; er wendet sie auch auf das — ober wenigstens auf ungewisses — Robeland an.

Dagegen liegt es im Interesse ber regnicolae, ihr ebenfalls wohlbegründetes und uraltes, freies Berfügungsrecht über ihr Robeland auch auf die hereditates zu erweitern.

Diefe Divergenz ber Intereffen follte nun zu großen Ungunften bes Konigs ausgeglichen werben, indem fowohl

bona — erworbenes Gut — als auch hereditas — Erbgut — gleich zu behandeln seien u. zw. wie früher bas Robeland. Diese Bereinbarung ist nicht in Kraft getreten.\*)

Das bohmische Forschungsgebiet ift blos auf lanbes = fürstliche Schenkungsurkunden beschränkt, die Forschung auf demselben kann demnach mit ihrer glücklicheren westlichen Rollegin nicht gleichen Schritt halten, sie ist vielmehr in vielen Studen auf sie angewiesen und barf beren Ergebnisse nicht übersehen.

Aber beren neueste Ergebniffe find auch fehr lehrs reich und wir empfehlen Herrn 8. namentlich nachstehenbe Stellen aus Lamprechts oft citirtem Werke gur eingehenden Burbigung:

".. ber Aubau, in der Berfassung der Bölkerschaftsepoche ganz der Organisation staatlicher Interessen unterworfen, und keineswegs den natürlichen Normen der ihm immanenten wirthschaftlichen Entwicklung anheimgegeben, war auch im 5.—8. Ihm nichten frei von allen durch Bolksrecht und Staatsauschaunung auferlegten Fessell. Noch herrscht überall die wirt heschaftliche Gebundenheit des Individuums: es gibt de facto kaum eine Freizügen über Grund und Boden, keine Kutungsberechtigung individueller und ausschließlicher Natur, nud vor Allem kein Erdrecht für Alle. Nur in der Bertretung durch den Geschlichtsverdand sinder das Judividuum Sicherheit für Leben und Freiheit, wie andererseits das Geschlecht für die Spreud den Kechtssinn seiner Sippenglieder einsteht. Und zum gegenseitigen rechtlichen und moralischen Schut inners balb des Sippenverdandes kommt die wirthschaftliche Fesselung des Individuums."

".. balb konnte boch die Intensität auch eines gesteigerten Anbaues auf dem Salland der Vermehrung der freien und männlichen Bevölkerung nicht mehr folgen, man begann außer dem Salland Land aufzugewinnen. Dierzu aber der det ift e überall und jederzeit nur eine königliche Besiedlung karte. Nicht als ob der freie Mann nicht auch ohne königliche Erlaubniß im Walde seiner Hann nicht auch ohne königliche Erlaubniß im Walde seiner Deimatkmark hätte roben durfen: hier disponirte die Genossenschaft frei und selbstständig. Aber über den Gesammtboden des Landes hatte boch wieder nur der König ein

<sup>\*)</sup> Rüheres über biesen Gegenstand ift nachzulesen in Celakovsky's anregender Abhandlung: "Das heimfallsrecht auf das freierwerbliche Bermögen in Böhmen." Prag, 1882. S. 5 ff.

ober stes Verfügung srecht; es war ihm aus ber llebertragung ber einstigen Rechte bes concilium civitatis zugekommen und er benutte es zur Ertheilung umfassenber Rodungsprivislegien. Und wie die königliche Macht wuchs, so erstarkten die Rechsvortheile des königlichen Rodungslandes; schon die Lex Rid. bevorzugt das Briefland vor dem Salland. Damit kehrte sich das Berhältnis beider Landklassen um; Königsrecht ging vor dem Recht der Freien, Roderecht vor Sallrecht. Während der uralte Gedanke der innigen Berbindung vor Salland und Freiheit der einzelnen Volksgenos sein den Werblaste, stützte sich die moderne Entwicklung des Familienrechts namentlich auf das Brief= und Rodeland. Hier zuerst erweiterten sich die strengen Fesseln des Erbrechts an Liegenschaften, die absolute Erbsolge der Männer geht hier zuerst, erst später am Salland

".. Im 5. Iht noch war das Salland das Land besseren Rechtes gewesen, jest aber — Ende des 6. Ihts — war an seine bevorzugte Stelle das königliche Briefland getreten . ." (Lamprecht

I. 1. S. 50-51. 47.)

In Böhmen war es nicht anders. Räumlich verminberten sich die hereditates wohl nicht, wurden aber durch Theilungen sortgesetzt bedeutungsloser; der heres, Mitglied einer Hausgemeinschaft, die nur wenig Fußbreit Erde ihr Erbeigen nannte, stand sich materiell schlechter, als ein vom Galgen begnadigter Verbrecher, dem der Landesfürst, sei es gegen gemessen, sei es auch gegen ungemessen Dienste eine Portion Robeland zuwies, quae posteritati suae sufficeret (Reg. I. Nr. 108).

Die Rlaffe der heredes wurde immer armer, und wir begegnen dem terminus "pauperes"\*) statt "rustici" in den

Urfunden immer öfter.

Dennoch war ber heres von seiner Scholle schwer trennsbar. Nicht die Macht eines Dritten fesselt ihn an dieselbe, er selbst mag sich von ihr nicht losen. Es gibt zu jener Zeit keinen solchen Verkehr, der eine, wenn auch minimale Freizügigkeit veranlaßt, oder auch nur erwünscht gemacht hatte. Eine solche ist ohne entwickelten Affociationstrieb undenkbar. Nur an dem Familienherde fühlt sich der heres sicher, außershalb der Gemarkung seines Dorfes ist er Fremdling, Ungenosse, heimweh und Gefahr treibt ihn in seine Hütte zurück zu seiner Sippe, auch wenn dort Milch und Honig kärglich sießt.

<sup>\*)</sup> So auch bei ben Deutschen. (Schröber, Lbch. b. beutschen Rechtsgesch. Leipzig 1889 S. 212.



Aber ganz andere Verhältnisse waren es, welche ben Sturzstrom beutscher Kolonisation bes Ostens veranlaßt haben: Die wetterharten, ersten beutschen Kolonisten mußten zum Wanderstabe greisen, benn das Weer raubte ihnen ihr Heimatsland, das sie so mühsam durch ihre wunderbare Associationstraft bis dahin gegen die Fluthen behauptet hatten, und auch sie hätte in ihren neuen Sigen in den Slavensländern kein beneidenswerthes Los getroffen, wäre nicht gleichzeitig durch Gründung zahlreicher Städte und Marktpläge ein hinreichendes Verkehrswesen und Absatzebiet geschaffen worden.

Und eben bie beiben, fur bie Rolonisation großer Streden unerläßlichsten Triebfebern: Affociationefraft und Stabte= vertehr mangeln jedem ftreng haustommunionistischen Bolfe ganglich. Nichts ift für unfere Frage charakteristischer, als bie Borte, welche ein bem Namen und Orte nach bekannter Serbe unseres Jahrhunderts gesprochen hat, als er ange= gangen wurde, einen feiner brei Gobne gum Erbtochtermann abzugeben : "Jeber Bater mochte gern - mein Micun! sein Kind glucklich machen. Richt brei Sohne, sondern selbst wenn ich ihrer neun, wie Zugović hatte, fie fielen meinem Sause nicht zur Last; benn auf bem Sohn bleibt bas Haus und ber Name, die Tochter aber ift eines Fremben Nachtmahl. Freilich wurde ich Bojo gludlich machen, boch meinem Saufe und meiner Ehre wurde ich babei fcweren Abbruch thun, benn bies hieße nicht, meinen Sohn verheirathen, sondern aush eirathen, und jo etwas bringt man nicht leicht übers Berg . . ".

Ganze Sausgemeinschaften greifen wohl oft zum Wans berstabe und siebeln sich anderswo an, aber einzelne Saus= genossen im serbischen Binnenlande kann nur die grimmigste Noth dauernd vom Serbe vertreiben.

Dem Böhmen bes 10.—12. Ihts war das Verlaffen ber heimischen Scholle gewiß nicht leichter, und so war der Kolonisator haupt sach lich auf durch Beute oder Kauf erworbene Sclaven und begnadigte Verbrecher angewiesen. Eben diese Noth an Kolonistenmaterial machte förmliche

<sup>\*)</sup> Rrang, Sitte und Brand ber Substaven. 1885. Seite 451-452.

Sclavenmartte nothwendig, beren Erifteng urtundlich erwiesen

ift und von niemanbem bestritten wirb.

Auch steht es fest, und ist psychologisch erklarbar, baß bie unter Einheimischen in Fehben gemachten Gefangenen nicht als Rolonisten baheim benüht, sondern in die Fremde verstauft ober vertauscht wurden. Ginen Menschen, außer in der Schlacht, zu töden, war nicht gebräuchlich, einen im offenen Kriege gefangenen Nachbarn zum eigenen Knechte zu machen, gefährlich, benn er konnte sich blutig rachen, seine nicht ferne heimische Scholle erreichen und bei seiner Sippe Hehlung erlangen, beswegen schaffte man ihn in die Ferne.

Nicht so einen Berbrecher, ber selbst an feinem eigenen Herbe keinen Schutz fand und schulbbeladen aus seiner Sippe gestoßen, zum Ungenossen, wie Gr L. richtig betont, gemacht und mit Weib und Kind auf einen vorgeschobenen Posten gestellt wurde, auf daß er bort reißenden Thieren ein Stück

Landes abringe.\*)

Dem Rolonisator brachte es Bortheil, und Ottofar I. hat gewiß die Bahrheit gesprochen: "nec enim meae consvetudinis est, nec praedecessorum meorum, que m pia m... ad mortem condempnare.." (1217. Reg. I. Rr. 581.)

Doch es ware verfehlt anzunehmen, daß die gemeinfreie Bolksklasse auf landesfürstlichem Robelande gar zu schwach vertreten gewesen sei, denn Uebervölkerung des Bolksgebietes

zwang Einzelne zur Erwerbung von Roben.

Der Besitzer berselben, ber Lanbesfürst, war aber gewiß nicht geneigt, Robeland ohneweiters bem ersten Besten zu sch en fen, bagegen hatte ber durch Noth von ber Scholle seiner Sippe weggedrängte Gemeinfreie selten die Mittel, Robeland zu kaufen. Er mußte sich also zu Zinsungen und Frohnen verpflichten, was ihn aber seiner personlichen Freiheit keineswegs beraubte.\*\*)

\*\*) "... emancipavimus... omnia praedia eis collata... cum eorum colonis et inquilinis et omni familia, sive sint liberi, sive sint servi, ab omni jure ad usus nostros..." (Reg. I. Nr. 660.)

<sup>\*)</sup> Eine gar rauhe Bilbniß war 3. B. bas hirzonische tonigliche Briefland, welches wir S. 27 sub 6 besprochen haben, und auf welchem wenige Einzelhöfe zerstreut lagen. hier haben Baren am längsten in Böhmen gehauft.

Beweise beffen liegen, g. B. in einer einzigen Urkunde v. J. 1115 (Reg. I. Rr. 202), in schwerer Menge vor.

Wenn man baselbst liest: (donamus) "Radostam rusticum cum filiis suis, qui debet VII urnas mellis. Vgrin etiam nepotem Radoste, debitorem VII urnarum mellis..." so fann man nichts anderes darüber sagen, als daß nicht die Personen, sondern ihre Naturalzinsungen verschenkt worden sind.

So was will aber Hr &. burchaus nicht zugeben.

Kg. Johann verkaufte 1336 dem Peter von Rosenberg "castrum Sbyroh . . cum omnibus . . pertinenciis . ., iure patronatus, vasallis, hominibus feodalibus, emphiteotis et ad glebam astrictis ac universis et singulis utilitatibus . . "(Reg. IV. Nr. 300). Einen "bedingungssoferen" Berkauf tann man sich wohl nicht denken, und wollte Hr & tonsequent sein, dann müßte er annehmen, daß der böhmische König im 14. Iht berechtigt war, seine vasallos und homines seodales — in Knechtschaft zu verkaufen.

Hoft gen Banbesfürsten bas Recht zu, jeben beliebigen Bolfsgenoffen zu fnechten, somit nichts geringeres, als — Menschenraub unter seinen eigenen Unterthanen.

Dies trachtet Hr L. auch urfundlich zu belegen. Seben wir uns also bie Belege ber Reihe nach naher an.

"Dem Kloster Brewnow verspricht der Prager Landesfürst aus seiner Kriegsbeute jeden zehnten Mann (Erden 993 p. 33.). Es muß also die Sclavenjagd auch bei den Kriegen innerhalb Böhmens noch im Gange gewesen sein." ("B." 3, 5.)

Die Stelle biefer gefälschten Urfunde lautet:

"... in civitate quoque Pragensi... decimum denarium de judicio et decimum hominem captivum et XXX animatores eorumque posteritatem cum XXX areis ad diversas officinas dispositos.."

Rechtfertigt biefe Stelle Hrn &. Erklarung?

"Aus einer anderen Urkunde geht hervor (Erben 1088 p. 79), daß die Gutsverwalter (villici) des Landesfürsten an den Derrschaftshösen so wie Vorräthe aller Art, so auch solche an Sclaven ausammelten und bereit hielten. Aus diesen hatte 3. B. der Prager villicus alljährlich. . dem Wyschehrader Domsstifte — eine Magd zu schenften oder bei erschöpftem Vorrath den Werth von 600 Denaren dafür . . . " ("B." 3, 5.)

Bei ber von Hrn E. behaupteten freien Macht bes Fürsten, jeben beliebigen Bolksgenoffen als Sclaven zu verschenken, ift es uns unerfindlich, wie ber Borrath an Sclaven je hat ausgehen können.

"Seltsamer muß es uns erscheinen, daß in Böhmen mitunter die Qualität der Ruechtschaft nicht bloß an dem Manne, sondern auch an dem Grunde hing; und doch zeigen sich Beweise bafür. So schenkt Wladisslaw (Erben 1086, p. 72) um das Jahr 1086 dem an der mittleren Elbe gelegenen Stifte Opatowis das Dorf Dsis mit allen Ruechten — servitute mancipatis und einen Weinderg mit zwei namentlich genannten Binzern sammt ihrer Nachkommenschaft und bestimmt, daß "wenn irgend ein Freier in diese Bestinngen eintritt, . . derselbe in shuliche Ruechtschaft versetzt sein — simili servitute sit adstrictus — und knechtschaft versetzt sein — simili servitute sit adstrictus — und knechtschaft versetzt sein — dagegen vom Königstribute frei sein solle."

Hier erscheint zugleich ber "Königstribut", den wir noch kennen lernen werden als das Zeichen einer relativen, d. h. einer Freiheit, wie sie der Bauer überhaupt bei seiner Beziehung zum Boden genießen konnte. Es wird nöthig sein, diese Freiheit noch näher kennen zu lernen; aber dieser eine Fall zeigt uns doch schon, daß es unter Umständen der Erwägung werth sein konnte, ob jene Knechtschaft ohne Königstribut oder diese Freiheit mit solchem und den anschließenden Bedingungen vorzuziehen sei." ("B." 10, 2.)

Die Stelle lautet: "villam Ossicz cum omnibus servitute mancipatis... obtuli... si quis liber in eorum possessiones transierit, et predictas terras, Opatouicz, Ossicz possiderit, simili servitute sit adstrictus et servilia opera impendat, et absque tributo regis permaneat."

Schon ber Name Opatowit ("Abtendorf") zeigt, daß dieses Dorf kein Sippendorf, sondern eine nova plantatio, also Robeland war. Ueber Osity sagt die Urkunde auße brücklich, daß es von unfreien Rolonisten besiebelt, demnach Robeland sei. Auf diesem Brieflande gehört gar nichts irgend einem Gemeinfreien; Seltsames ist somit nichts an der Klausel.

Gine Borziehung jener Anechtschaft ohne Königstribut vor bieser Freiheit können wir aus der Klausel auch nicht herauslesen; im Gegentheil halten wir dafür, daß Riemand sich den "servilia opera" entzieshen burfte mit Berufung barauf, daß er als liber ben Königstribut zahle.

Mun fragt es fich, wie hoch ober wie niebrig bas iugum servitutis zu tariren sei. Gine Urfunde v. 3. 1281 (Reg. II. Nr. 1241) sagt barüber: ". . . fidelem nostrum Horinam, famulum . . suosque heredes duobus laneis . . inuestiuimus iure feodali seu etiam emphyethetico, quod . . burchrecht nuncupatur . . si . . Horina seu sui heredes noluerint fore sub i u g o ser u i t u t i s, ex tunc de laneis sibi datis . . unam marcam argenti singulis annis nobis . . soluere teneantur, securi ab omni impetitione collectarum, obsequiorum ceterorumque iudiciorum predicta bona . . . retinentes . . "

Wie befannt, erfreuten sich nur wenige ber emphy= teutischen Dorfer eines fo niedrigen Jahreszinses, 1/2 Mart pro laneo, und biefer Betrag wird 1281 bem iugum servitutis als äquivalent gleich= gestellt.

Herr &. fährt fort:

Herr L. fährt fort:
"Der Fall ist auch nicht vereinzelt. Nach Urkunde von 1115 (Erben 1115, p. 90) hat Jemand für sein Seelenheil seinen Grund dem Kloster Kladrau geschenkt und dabei seinem Sohne es freigestellt, entweder für die Benütung dieses Landes dem Abte als Knecht zu dienen, oder, wenn er das nicht will, die "Hospitalität zu lösen". Was nun dieser christich milbe Ausdruck — solvere hospitalitätem — heißt, das erklärt uns die schon angeführte Urkunde von 1078 (Erben 1078, p. 69) etwas genauer. Die betreffende Schenkung gedenkt das Stift St. Stephan dei Olmüt mit Sclaven für alle möglichen Verrichtungen ausreichend zu versorgen, mit Mahlknechten, Bäckern, Röchen, Studenheizern, Töpfern, Zeiblern, Hischern und Ackerzknechten. Von diesen kann der Geschenkgeber, der mährische Herzog Otto, einen Theil aus seinen Sclavenvorräthen in natura entnehmen; die Anderen müssen für die genannten Dienste durch perzog Letto, einen Theil aus seinen Sclavenvorratzen in natura entnehmen; die Anderen müssen für die genannten Dienste duch seinen Kämmerer erst gekanft werden: et hoe est seiendum, quod ex hiis, quos enumeravimus, alii servi, alii sunt pretio introducen di. Zu den Letteren gehören 4 Knechte als Fischer und 7 als Actere. Diese sollen um je 300 Denare für den Kopf gekanst — et pro ca pite singulorum dandum est pretium 300 denariorum — und mit der Wahnahme eingeführt werden, das menn sich Kiner einwas aus der Knechtschaft hetreien mill. baß wenn fich Giner einmal aus ber Rnechtschaft befreien will, er benselben Breis, für den er gekauft wurde, zurückzuerstatten hat, so daß dann um biesen selben Breis ein Anderer eingeführt werden soll — also immer ohne Schaden bes Klosters." ("B." 10, 3.)

Die Stelle lautet: ". . dedit terram ad aratrum . . ea conditione, ut si filius ejus voluerit abbati servire, serviat pro terra; et si noluerit abbati servire, solvat hospitalitatem . . . "

He creffart also bas "solvat hospitalitatem" aus einer anderen Urfunde und siehe da, in dieser Urfunde kommt der Ausdruck — gar nicht vor, sondern etwas ganz Anderes: ". . si aliquando velit aliquis eorum de servitute exire, reddat pretium, quod datum est pro eo et alius ex

eo pretio introducatur eodem ordine . ."

Ist benn Beibes dasselbe? Die letztere Stelle beweist wohl, daß eine berartige Behandlung eines gekauften Sclaven immer noch sehr stark an jene alten Zeiten erinnert, von benen der Bericht des Kaiser Mauritius gilt ("B." 10, 2.), aber über das "solvat hospitalitatem" gibt sie nicht den geringsten Aufschluß. Die Sache steht doch so: Der Vater schenkt seine terra, also Robeland, denn eine hereditas dürfte er nicht verschenken, weil ein Sohn da ist. Seinen freigeborenen Sohn kann er nicht mitverschenken, daher stellt er diesem frei, sur die terra zu dienen, oder das Dienstverhältniß zu lösen und frei, ohne Lösegeld von dannen zu ziehen

Hr E. hat bemnach brei ganz und gar bisparate Nachrichten, eine burch bie andere zu beuten versucht.

Hr E. führt weiter aus ("B." 10, 3.), daß burch das große Privilegium v. J. 1222 "der Knechtbauer des Kirchengutes von einer ebenso großen Last der Landesfrohnen befreit wurde, als diese nur auf den Rest vertheilt, dem Bauer des Abels und der Fürsten eine Zubeslaftung werden mußte."

Diese Ansicht wird wohl allgemein getheilt, aber sie ist

nicht ganz richtig.

Die meisten Landeslasten hingen nämlich mit der Abministration und Jurisdiktion zusammen; nachdem aber das Berwaltungs- und Gerichtsgebiet durch Exemtion der Kirchengüter decimirt und mehr noch als decimirt worden, ist es unfaßbar, daß der Rest der Bevölkerung dadurch eine bedeutende Zubelastung erlitten hätte, umsoweniger, als eben durch die Exemtion ter Verfall der Zupenversassung beschleunigt wurde.

Fr &. faßt bie bisher besprochenen "Anechte" in ben Begriff "Anechtschaft bes Ungenoffen" — nur mit theilweiser Genauigkeit — jusammen und bespricht bann bie unter-

schiedliche Verwendung dieser Unfreien als "Hoftnechte" und "bestiftete Knechte". Ganz richtig, von "Anecht" abgesehen, sagt Hr L. — Wocel gegenüber — daß aus den Letzteren jene Kolonien entstanden sind, für welche heute noch die böhmischen Ortsnamen Zernoseky (Mühlsteinschläger), Kolodeje (Radmacher), Mydlovary (Seisenkocher) u. s. w. Zeugniß ablegen. Dann bespricht er den qualissicirten Olenst bei Hose, bessen Bestissen ministeriales (Reg. I. Ar. 124) heißen. Diese ministeriales wurden ebenso frei gekauft und verschenkt, wie die anderen Unfreien und Hr L. wird Palacky gegenüber immer Recht behalten, daß die ministeriales mit den späteren lehenspsichtigen, persönlich freien nápravnsci in der That nichts gemein haben, und daß ihnen keineswegs freistand, ohne Lösegeld den Dienst zu verlassen.

Maglos finden wir folgenden Sat :

"Ebenso machte Rastislaw in Mähren nach Angabe bes Prager Bischofs Severus (1062) ber Kirche zu St. Peter in Olmüt im Jahre 865 (Boczek, Cod. dipl. I p. 32) bas fürstiche Geschent "aller Leute im Schlosse und ben Burgsteden bis zum User ber March". Sicher also gab es schon damals in dem slawischen Mähren einen solchen Mangel an "Freiheit und Gleichheit", daß man Menschen verschenken kounte." ("B." 13, 1.)

Jeber Burgsteden war ausschließlich von unfreien Ministerialen besiebelt und auf seinem Boben haben Gemein=freie keinen Antheil.

Run wendet sich Hr L. zur spekulativen Besprechung ber Geselschaftsformen innerhalb ber alten Patriarchalfamilie ("B." 13, 2. ff.). Er gibt hier wohl zu,

"daß sich ber Begriff und Name ber eigentlichen Knechtschaft, wie sie insbesondere die Wahl der in Deutschland gebräuchlich gewordenen Namen anzudeuten scheint, aus dem Wesen der Knechtschaft des Ungenossen entwicklt hat; a ber boch zeigen sich in der Entwicklung von Gesellschaftsformen gerade auf slawischem Gebiete, wenn auch nicht auf diesem allein Vorgänge, welche innerhalb der alten Patriarchalfamilie ohne Jutritt des Ungenossen zu Institutionen führten, die in vielen Punkten dersenigen der Anechtschaft gleich oder ähnlich waren und sio allmählich nach dem Wodelle jener weitergebildet wurden, dis sie auch deren Namen annehmen konnten.") Wir werden also gezwungen sein, jest zunächst diese Vorgänge und diese Art

<sup>\*)</sup> Im Einklange damit sagt Hr L. ("B." 10, 3.): "Aus der Legende des heiligen Abalbert ist es bekannt, daß der altcechische Chemann das Recht beanspruchte und übte, die in Un-

specialer Schöpfungen zu betrachten, um bann mit diesen gemeinsichaftlich jenes Casatenthum zu betrachten, gleichviel, aus welcher Burzel es stamme.

Burzel es stamme.

Der Ca sat us ift, wenn auch hausgeboren, boch ein ursprünglich aus der Fremde stammender Knecht, dem der Boden nicht gehört, den er zu seiner Unterhaltung bedaut. Es gab aber der Germanen wie bei Slawen — eine Zeit, da auch der geschlechtsangehörige "Genosse" den Boden, den er bedaute, nicht zu Sondereigenthum hatte. Er gehörte der Gesammtheit, und wenn sich nicht früher ein Sondereigenthum an demselben entwickelt hatte, ehe das hausväterliche Amt eine Sondersamilie an sich gerissen hatte, diesem Oberhaupte. So haben wir in Böhmen allen Grund und Boden am Beginne der urkundlich bezeugten Geschichte ausschließlich im Besitze jener Fürsten gefunden, welche auch nach der Auffassung von Palackh, Tomek u. A. nur als die mächtiger gewordenen Stavosten leter Zeit zu detrachten sind."

Auf bem ganzen Erbrund gab und gibt es kein Bolt, von welchem bas Gesagte in einer so allgemeinen Ausbehnung je gegolten hatte.

Bei allen bekannten Bolkern besitzt jede en gere Familie einen fest best immten Antheil am avitischen Grund
und Boden, sei er real, sei er quotal, und die Größe bes Antheiles richtet sich mit nichten nach der männlichen Kopfzahl, sondern nach der Stufe der Parentel, im Berhältnisse
zu dem Urahn, der bei Einnahme des Landes eine der
zleich großen — realen oder ideellen, ist einerlei — sortes
erhalten hat.

Gine große Hausgemeinschaft, von mehr als 4 Generationen hat nie und nirgends die Grundlage eines Boltsorganismus gebildet. Reine Urfunde der Welt melbet eine solche unzweifelhaft an.

treue betroffene Frau ohne Gerichtsversahren eigenmächtig zu enthaupten. Auch bas zeugt von einer so weit erstaukten väterlichen Gewalt, daß durch sie die Grund vor außsetzung ber Knechtschaft erfüllt ist." Richtiger wird wohl die gegentheilige Deduction sein: das Recht ber Selbsthilse namentlich in Ehrensachen hat nicht Knechtschaft, sondern persöuliche Freiheit zur Boraussetzung und Folge. Ein Knecht hat gewiß nicht das Recht, seine Gattin zu tödten, denn ihr Leib gehört dem Herrn. Noch heute hat der Montenegriner, in dessen heime Ständeunterschiede, keine Knechtschaft zu Hause war und ist, das Recht, die untreue Fran poper zu tödten.

Es ift fein Boltsgesetz befannt, welches ben Sippensgenoffen zwingen möchte, nach bem Tobe bes Hausvaters in ber Gemeinschaft zu verbleiben, aber für bas gerate Gegenstheil liegen ungezählte Belege vor.

Wenn auch hie und ba ber Grundbesitz real und bauernb nicht abgetheilt ist und einer wechselnden Rugung unterliegt, so ist auch in diesem Falle die Größe ber Quote genau und unwandelbar bestimmt; sie bilbet keinen unmittelbaren Theil des ganzen Bolksgebietes, sondern einen, nach der Stufe der Parentel bestimmten Antheil an der Quote der höhere n Parentel. Der Hausgenosse ist nicht — wie Lamprecht I. 1. S. 43 meint — Nugnießer von Geschlechts wegen, sondern von Baters wegen.

Rach Theilung ber Hausgemeinschaft ist jede abgetheilte Familie volle Herrin ihrer festen ober wechselnben Quote.

Die Abgetheilten können auch ferner im politischen Busammenhange verbleiben und einem gemeinsamen Obershaupte gehorchen; dies ist noch bei den heutigen Substaven der Anez, welches Wort mit dem deutschen "König" auch etymologisch zusammenfällt. Der Knez verfügt aber über Grund und Boden der einzelnen Hausgemeinschaften nicht im Geringsten, und nur der Starost, starjesina, ist der wirthschaftliche und besitzliche oberste Vertreter der Hausgemeinschaft.

Wir kennen keine unzweifelhafte Angabe, daß es bei irgend einem Bolke anders gewesen ware und die vergleichende Rechtsgeschichte hat bereits wenigstens das festgeskellt, daß je primitiver ein Bolk, desto loser seine Blutsbande sind, desto schneller sich die Sippengenossen wirthschaftlich von einander trennen und selbstständige Wirthschaftseinheiten bilden. Bei ihnen werden Ansprüche auf Grund und Boden nicht von der Volksangehörigkeit abgeleitet, sondern von der Angehörigkeit zu der zu trennenden Hausgemeinschaft.

Es ift burch alle befannten Beispiele wiberlegt, baß es auch nur Einen Bolksorganismus je gegeben hatte, von bem man auch nur mit einem Scheine von Möglichfeit benken burfte, was Hr &. von ben alten Böhmen sagt:

"Es gab . . eine Beit, ba auch ber geschlechtsangehörige "Genoffe" ben Boben, ben er bebaute, nicht zu Sonbereigenthum



hatte. Er gehörte ber Gesammtheit, und wenn sich nicht früher ein Sondereigenthum an demselben entwickelt hatte, ehe das hausväterliche Amt eine Sondersamilie an sich gerissen hatte, diesem Oberhaupte." ("B." 13, 2.)

Und diefe Un möglich feit bilbet bie Grundlage für bie gange weitere Auseinandersetzung herrn Lipperts.

Diese Unmöglichkeit verwandelt sich nicht in ihr Gegenstheil, wenn Hr &. einen anderen Schriftsteller citirt, mit bem er barin übereinstimmt,

baß biese "Bauern nichts anderes waren, als die entserntere Berwandtschaft ihrer ursvrünglichen Obrigkeit, d. i. derjenigen en geren Familie, welche die Starostengewalt über die ganze Familie an sich gezogen und sod ann daß Familiengut unter die übrigen auf die Art vertheilt hatte, daß diese ihr von ihren Antheilen Abgaben und Roboten leisten mußten." ("B." 13, 3.)

Ueber bieses ehemalige "Familiengut" und über bie Leiber ber ganzen Masse ber barauf sigenden Bevolkerung, ber "Drigin arier", verfügt ber Starost nach eigenem Gutbunken unumschrankt, meint Hr L., und sagt weiter:

"Sobald aus dem Starosten des Einen Geschlechts ein Fürst geworden war, der ein aus mehren Gauen gebildetes Gebiet beherrschte, mußte immer wieder bezüglich einiger Gane dasselbe Verhältniß des Fremdseins eintreten. Geschah die Verschmelzung, wie nicht selten, im Wege der siegenden Gewalt, so lag das sich ergebende Verhältniß des Ungenossen als Analogie allzu nahe. Wenn sich dann noch eine auf die Rusungen des Landes angewiesen Beamtenregierung zwischen das "Bolf" und den Starosten schob, so mußte der ideale Vorzug jener "Orienin ar ier" allmählich iede prakt is se Bebeutung verlieren.

gin a rier" allmählich jede praktische Bebeutung verlieren.

Gine weit vorgeschrittene Auffassung dieser Art sehen wir bei den Landesstürften selbst schon vorwalten, als sie ihre Güter — Landesgüter gab es damals nicht — zu eigenen "Seelsgeräthen" an die Kirche verschenkten, also ehe noch der Einsug "fremder Priester" auf die Socialverhältnisse in Böhmen von umgestaltender Wirkung gewesen sein konnte. So suchen wir in den meisten Fällen, deren einige zum Schluß noch angesührt werden sollen, vergeblich nach irgend einer Andeutung eines socialen Unterschiedes der vielen den Klöstern zugewiesenn Personen, wenn es auch selbstwerständlich war, daß der Fürst einen Jeden nur mit der Auslage jener Verpslichtungen zuweisen konnte, mit denen er ihm selbst verdunden gewesen war. Wie sie uns aber in den Urkunden schon als eine gleich artige Masse erscheinen, so mußten sie es mit der Zeit auch in der That immer mehr werden. Die freigedigen, beziehungsweise in ihrer noch heidnisch siesensalls als um die noch unbekannt schlummernde Frage

ber Gesellschaftswohlsahrt besorgten Fürsten fassen biese Ma i se elbst nur noch unter Einem Gesichtspunkte zusammen: alle ohne Ausnahme sind unterschiedloß Schenkungsobjekte für bie landesfürstliche Seelenwohlsahrt, für "Seelgeräthe" b. i. für die Stiftungen "pro anima" und heißen beshalb als solche "proanimati" oder "animatores", was in dem Cechischen "zädubs" und "dusnici" seine Uebersehung sindet. (Belege bei Erben, Glossarium v. dusnik.)" ("B." 13, 3—4.)

Mohlgemerkt: Das Glossarium (Rog. I. S. 808) soll uns sagen, daß alle Unterthanen "ohne Ausnahme, untersschiedslos Schenkungsobjekte für die landesfürstliche Seelenswohlfahrt" sind, also auch die "Originarier". Die Stelle nachgeschlagen, was sinden wir dort? Drei Belege, ohne die gering ste Andeutung, ob der "dusnik" ein "originarius", ein "servus" oder sonst was immer sei.\*)

Unmittelbar barauf läßt fich Br &. vernehmen :

"Bie groß, wie fast unbeschränkt aber die Bollmacht der fürstlichen Beamten über jene Originarii war, und wie sehr gerade sie dazu beitrugen, den Stand derselben zu einem im elen dien Sinne geknechteten berahzudrücken, auch darüber geben uns die Urkunden nicht mißzudeutende Andeutungen. Als Spytihnew — um 1057 — eine solche An im at oeren familie dem h. Stephan zu Leitmeritz schenkte, spricht er sie von aller Landesfrohne frei — ut ab omnibus terrenis negotiis lidera existeret — d. h. von jenen Leistungen, über deren Art und Ausmaß eben seinen Beamten die Berfügung zustand, und unterstellt sie dafür dem Capitel, dem sie "alles Nothen ven dige zu leisten hat" — cuncta saceret necessaria. Diese zuncta necessaria" ist also als Gegengewicht die "Abmessung" sener Dienste, und man muß wohl gestehen, daß maßloser nicht gemessen necessaria ist also als Gegengewicht die "Abmessung" sener Dienste, und man muß wohl gestehen, daß maßloser nicht gemessen werden kann. Was erübrigt noch, wenn der Fürst oder sein Beamte von dem Originarier weiter nichts verlangen kann, als "cuncta necessaria! Und doch entspricht daß ganz dem natürlichen Berhältnisse des Geschlechtertugung auf das blutssemden Familienhanpte, nur daß dei Uebertragung auf das blutssemde Hamilienhanpte, nur daß bei Uebertragung auf das blutssemde Hamilienhanpte Küdssicht auf daß verwandte Blut, so schwach sie auch schon gewesen sein mag, nun ganz wegsseil." ("B." 18, 4.)

<sup>\*) 1057 (</sup>sic!): "Vlah dal iest Doleass zemu Bogu i ssvatemu Scepanu sse dvema dussnicoma." (Vlah dedit terra m in Dolan Deo et s. Stephano eum duobus proanimatis). — 1115: "de Lipan Ten dusnik" (in ber Confirmation v. J. 1186; "de villa Lippan Then dusnik eum terra sua). — 1233 "circa silva m de Kleteh unum hominem, qui vulgariter dusnik nuncupatur."

Diese ganze Schilberung ber jammervollen Lage ber originarii, ber nach Hrn L. Ansicht meistbegünstigten Bolksklasse, ist von Anfang bis zu Ende ein Phantasiegebilde. In der betreffenden Urstunde sinden wir davon keine Spur, sondern:

"Cum.. Spitigneus.. dux ecclesiam.. construxisset, familiam hanc ad eandem praedictam ecclesiam pro remedio animae suae tali tenore est largitus: ut ab omnibus terrenis negotiis libera existeret, nisi tantum praeposito et fratribus ejusdem ecclesiae cuncta faceret necessaria. I git ur de omniarte ab omnibus suis civitatibus, sicut ad principis decet ministerium, de familia destinavit virum cum uxore et filiis filiabusque ad unamquamque artem pertinentem..." (Dobner: Annales Hageciani. V. p. 355.)

Der Fürst ichenkt also feinen Originarier, sondern ein großes Gesinbe (= familia), bestehend aus einer

Anzahl unfreier Ministerialen !!

Der darauf folgende Beleg ("B." 13, 4.) über S es walt thätigkeiten der Castellane") gibt über die R ech t 8= zustände der originarii ebenfalls keinen Aufschluß; die Urkunde sagt nicht einmal, welcher Bolksklasse die fortgelaufenen ho-

mines angehört haben.

"Eine zweite principielle Unterscheibung bes Originariers vom Knechte lag in dem verschiedenen Gerichtsstande beider. In Dentschland bildete gerade dieses Merkmal die verhältnismäßig verläßlichste Stüte der Freiheit — in Böhmen nicht; dennoch bestand senes auch hier. Der Knecht gehörte unter das Hofrecht, der Originarier dem Principe nach unter das Lands beziehungsweise Krowincialrecht: aber auch dieses ist in Böhmen nur ein für fliches Hofrecht. Die deutschen Stämme haben sich in verschiedenen Entwicklungsarten, im Grunde aber doch durchwegs das Princip des genossenschaftlichen Volksgerichtes wenigstens in der Form des alten Schössenserichtes erhalten, und die Formen desselben haben sich dort sogar in das auf patriarchalischer Grundslage entstandene Hofrecht siegreich eingedrängt. In Böhmen ist umgekehrt nur die patriarchale Gerichtssorm, gegründet auf das Verhältnis des Starossen zur Geschlechtssippe mit einer nach und nach immer mehr verdrängten Beimischung gelangt. Von

<sup>\*) &</sup>quot;.. In villa .. Lozic dedi .. quod homines, vim castellanorum ferre non valentes, desertum reliquerant." (1167 Reg. I.  $\Re \tau$ . 319.)

einem genoffenschaftlichen Berichte, entsprechend etwa bem nordifoen Barabs ober beutschen Gaugerichte, ift in ben altesten Ur-funben ber bohmischen Geschichte ebenso wenig eine Spur gu finden, wie von einer freien Mart- ober Gaugenoffens ich aft." ("B." 16, 1.)

Uns reicht bin, baß gr &. eine Gerichtsform "mit einer . . . Beimischung von freien Schiedegerichten" juge= fteht und bemerten nur, bag ein Unterschied zwischen Staroft und Rneg gu machen ift. Dem Rneg fteht bie Berichtsbar= feit gu, aber ber Rneg ift tein Batriarch, tein Stamm= starost, sonbern er ist zugleich auch Starost nur seiner eng= sten Hausgemeinschaft, bem tein Verfügungsrecht über Grund und Boben ber übrigen Sausgemeinschaften zufteht.

Dag und warum es feine, alfo auch feine "freie Mart- ober Gaugenoffenschaft" im Gebilbe bes reinen Sauscommunionswesens geben fann, haben wir oben bargestellt. Der Mangel einer folchen fann aber nicht als Beweis einer Unfreiheit bes Bolkes angesehen werben, sondern führt zum Begentheile: volle 8 Berfügung Brecht ber klein= ften Birthichaftseinheit über ihr Gebiet.

or &. glaubt bas Gegentheil und meint, ber Fürft hatte bem originarius beffen Grunbftud beliebig wegichen= fen tonnen:

"Diefes Necht, ben Baner von bem Grunbe, ber ihm nur jur Runniegung biente, abzurufen, ift ein gang folgerichtiger Ausfluß des patriarchalischen Verhältnisses, in welchem die böhmischflawische Geschlechtsverfassung verblieben ift. Ursprünglich kann auch mit einer solchen Abstitung ein Unrecht gegen ben Bauer ober auch nur ein größerer materieller Schaben desselben nicht verbunden gewesen sein, benn dem Rechte des Hausvaters, ben Einzelnen von feiner Grundpfrunde abzuberufen, jtand bie felbftverftanbliche Bflicht gegenüber, ben Abberufenen in anberer Beife aus ben Gemeinbemitteln ber Gefchlechtegenoffeuschaft ju ernähren ; er ware, wenn ber Starofta nicht anders verfügte, wieber ernahren; er ware, wenn der Staroja nicht anders verfügte, wieder ein praedendarius der Hoffüche, ein näherer Haußgenosse bestugte geworden. Daß aber die Herrschaften unter allmählig geänderten und unklarer gewordenen Verhältnissen anf diese ihre Pflicht eher vergaßen als auf ihr Recht, daß die über eine andere Organisation als diese patriarchale nicht verfügenden Unterthanen kein Mittel besaßen, ihr Recht wirksam zu wahren, das hat am wesentlichsten dazu beigetragen, der böhmischen Socialgeschichte jene bekannte Wendung zum Schlechteren zu geben.

Die böhmischen Fürsten der altesten Zeit haben das Recht, auch den "Originarius", den Bauer überhaupt von seinem Grunde zu entfernen, sicher nicht geibt, ohne der alten Richt in irgend

zu entfernen, sicher nicht geübt, obne ber alten Bflicht in irgend

einer anbereu Beise sich eingebenk zu zeigen; aber geübt haben sie es unzweiselhaft in vielen Fällen. In einer Urkunde von 1197 (Erben 1197 p. 194) erscheint die Verpstichtung des Grundberrn zu anderweitiger Entschädigung der Abgestisteten ausdrücklich anserkannt, doch hat jene schon die Form einer Absindungssumme angenommen. Der Abt von Tepl erhält eine Anzahl Gniter, auf denen Leute mit der besonderen Verpstichtung zu Wassenschutz also "milites" — bestistet sind. Sollte diese der Abt aus Mißtranen zu ihnen lieber entsernen wollen, so soll er jedem, der einen ganzen Weiler hält, 5 Wark herauszahlen und Phugrecht und Dorf für sich behalten. Die aber auf den Öörsern im Walde sitzen, haben gar keine Entschäbigung zu beauspruchen." ("B." 16. 2.—3.)

Die Stelle lautet: "... Milites mei, qui a me praedia mea tenent, ne aliquid contrarietatis Deo et abbatiae, quam fundavi, moliantur: qui aratrum habet, abbas Theplensis duas marcas ei persolvat, ut aratrum recipiat; qui vero integram villam tenet, V marcas ab abbate percipiat, et cui voluerit, serviat. De villis autem, quas in silvis tenuerunt, nichil solvat ecclesia.."

Auch hier ist von einem "originarius" feine Spur. Ein miles, qui a comite suo, Groznata, praedia tenet, ift boch nichts anderes, als ein freier, bestifteter Rriegsmann. Grognata mar Markgraf, ber jur Bertheibigung ber Lanbesgrenze einer Anzahl tuchtiger Waffentrager - auf Run= bigung - bedurfte. Diefe konnten ihrem neuen Berrn, bem Stifte, gefährlich werben, baber follte ihre Berabichiebung in bie Macht bes Abtes und zwar unter voraus genau bestimmten Bebingungen gelegt werben. Diese find von hohem Interesse: Warum war ber Abt nicht verpflichtet, gerabe für bie in silvis liegenden Dorfer Erfat ju leiften? Bier haben wir einen weiteren, febr flaren Beleg, bag ber Furft nur über bie einstige res nullius, bas außerhalb ber Bolksgebiete be= legene Robeland volles Berfügungsrecht befaß. Groznata verlieh Nutungen am Robelande fur Rriegsbienfte; bedurfte er biefer nicht mehr, konnte er bas Robeland ohne Erfat einziehen, aber Dorfer außerhalb bes einftigen Balbes fonnte er ohne Entschädigung nicht einziehen und baraus folgt, baß bie betreffenden milites biese Dörfer nicht als Prabenden, sondern unter gang anderen Rechtstiteln inne hatten.

Sier tritt fomit ein scharfer Gegensatz zwischen zwei Dorfarten auf, bemienigen entsprechend, welchen Lam-

precht zwischen terra (Robeland) und hereditas (Erbland) entbeckt hat.

Es ist mehr als wahrscheinlich, daß auch die außershalb bes Walbes belegenen Tepler Dörfer (integrae villae) und Dorftheile (aratra) auch solche hereditates waren, nur wird nicht gesagt, ob es von den milites ererbte oder "dedin iure" erkaufte hereditates gewesen sind; jedes der beiden und

beides nebeneinander ift bentbar.\*)

Es kann sogar an einem anberen Beispiel nachgewiesen werben, daß die hereditas ihres Charafters als solche nicht verlustig wird, auch wenn die rechtmäßigen heredes entfernt worden sind. Dieses Beispiel bietet Premysls Stammsig Stadig. König Wenzel I. vertrieb von dort recht= los und gewaltsam die gemeinfreie Sippe seines Ahnen, weil er sich ihrer Verwandtschaft schämte, aber die Nachkommen der neu Eingeführten besaßen dieselben Rechte durch viele weiteren Jahrhunderte. Die Landesordnung v. J. 1500 sagt: "quod homines hereditarii, id est dedici villae Stadicz ab omni solucione liberi essent, (cf. Pamatky arch. a mist. VI. 233.)

Das Recht, die Tepler milites zum Abzuge unter vollem Ersat zu zwingen, wird ausdrücklich als durch den Landfries den geboten angeführt, und hat mit der persönlichen und bessitzlichen Freiheit der Bolksgenossen gar nichts zu schaffen. Auch ein nobilis vir, wenn Landfriedensbrecher, konnte gezwungen werden, seinen Bestt zu verkaufen und von dannen zu ziehen.\*\*)

\*) Unaufgeklärt bleibt bie fehr geringe Entschädigungesumme

bon amei Marf für ein Bfuglanb.

\*\*) 1222. Othekarus rex. praepositus et fratres ejus in Dogzan..
donationem nostram (dimidiam villam in Vhrec) cuidam nobili viro,
nomine Neconi pro LX marcis. vendiderunt. Dimidia autem villa..
spectabat ad monasterium Cladorubense. Qui . nobilis. fratrum
in Cladorub tam austerus et inportunus extitit vicinus, tollens, quod
non posuit, et metens, quod non seminavit. Quapropter. fratres
. Cladorub. . in i quitatem diutius sustinerenon
valentes. monstrarunt, quod eorum possessionem
. jam per aliquot annorum curricula propter
frequentes et diuturnos ipsius vicini insultus
inculta jacere, et in solitudinem redacta, nihil utilitatis..
sibi.. ministrare. Nos igitur. praedictum nobilem, licet renitentem, receptis LX marcis..a. fratribus in Cladorub..
Qur 662.)

Dr &. fahrt fort:

"In anderen Fällen ersahren wir nur von der Thatsache der Landentziehung, aber nicht von der Art der Entschädigung für den Unterthan. Die Stiftungsurfunde für das Krämonstratenserstift Leitomisch (Erben 1167, p. 139) sagt ohne Umschweise, Wladisław I. habe den Ort Leitomisch seinen sollte — "die Unterthanen entsernt" — "dezectis inde hominidus." Auch von Wenzel I. wird an der schon angesührten Stelle bei Dalemil einfach gesagt, er habe die Bauern von Stadis davongesagt, und die Krager Annalen (ach ann. 1257) derichten nicht minder ungeschminkt, Ottokar II. habe, um die nene Stadt Krag — die jetige Aleinseite — angulegen, "du Beginn des Frühlahrs die Böhmen aus dem Burgsechen davongesagt." In der That sinden wir mehrssache urkundliche Nachweise — so für Leitmeris, für Berann. Alattan, Schlan u. A. (vergl. Tomes, Krag I, 508) — dasür, daß die Borbereitung für die Anlage einer Stadt in der Erwerbung bes nöthigen Grundes für Halage einer Stadt in der Erwerbung bes nöthigen Grundes für Halage einer Stadt und er Wohnenden Unterthanen ohne Unterschied ihrer Stellung bestand. Die Art, wie der Fürst den nöthigen Grund von den geistlichen Stiftern anrückgewann, ist dann in der Kegel gewissenhaft angeführt, das Ganze erscheint als ein im Rechte des Fürsten begründeter Vorgang. Auf diesem Standpunkte sieht auch noch die Majestas Carolina. Sie seht (cap. CIV) den Fall, daß ein Bauer nicht gewillt sei, einem durch Imangsvollstreckung eines Urtheils in den Pfandbesit des Enterse dann frei, binnen zwei Wochen mit seiner Jade — abzuziehen. Von einer Entschädigung ist dabei nicht die Kede. Diese Bestimmung ist nicht als Wahrung der Freiheit, sondern als Strafe der Unbotmäßigkeit gedacht. ("B." 16, 4—5).

Der Fall von Stadit ift ein flagranter Rechtsbruch, er gehört in die politifche, nicht aber in die Rechts=

geschichte.

Sonst sind alle hier genannten Orte sudurdia alter Landesburgen. Diese gehörten selbstverständlich unmittelbar dem Landesfürsten und es ist von mehreren bekannt, daß sie noch in historischen Zeiten von Wald als der natürlichsten und besten Befestigung umgeben waren. Auch dieser Hag war landesfürstliches Eigenthum. Das sudurdium entstand somit auf landesfürstlichem Robeland, keine Gemeinfreien hatten dort hereditären Grundbesig, sondern nur die "kamilia" wohnte in demselben, das un freie Ingesinde der Burg, wie uns die obeitirte (S. 60) Urkunde Spytihnems und zahlreiche andere belehren.

Der Landesfürst war bemnach berechtigt, die Nachkommen ber unfreien Ministerialen, benen keine Scholle im suburbium eigenthümlich gehörte, zu bepossediren; und wenn er sie einsfach davongejagt, so folgt daraus, daß sie wohl ihre Ruzzungen verloren, aber persönliche Freiheit, wenn sie sie früher nicht besessen, erlangt haben.

Also auch diese Nachrichten beweisen nichts über Volks=

freiheit und Bolf & unfreiheit.

Mun aur Maiestas Karolina CIV, § 4. "Debent praeterea beneficiarius et bedellus in colis hereditatis, super qua inductionem vel assignationem fecerint, significare, qua de causa et cui fecerunt inductionem vel assignationem praedictam, cisque praecipere, quod abinde inantea actori inducto tamquam vero domino hereditatis debeant respondere, vel infra septimanas duas . . . cum omnibus rebus eorum exire de hereditate praedicta. § 5. Quod si dicti incolae nec respondere actori tanquam domino, nec de hereditate exire curaverint, tunc liceat actori . . bis in anno in dicta hereditate licite dominari, recipiendo equos et pecora tantum pro culpis ipsorum et sumptibus factis per eum . . . " ber Ordo iudicii terre Boemie bestimmt über biesen Begenstand: "Urednik . . má po vzvodu tiem, ktož drží, na němž jest pôvod . . . oznámiti a přikázati, aby jem u poplatky a úroky ročnie vydávali jakožto pánu svému dvakrát v roce. Pakliby toho neučinili, tehda ve dvú nedělí mají se z dědin svých vybrati a jich postúpiti. Pakli by nepostúpili, tehda póvod . . dvakrát do roka má panovati a tu koně a dobytek bráti . . . " (Jireček, Cod. jur. Boh. II, 2. 1870. S. 181-182.).

Der Zinsbauer war nach dem emphyteutischen Rechte verpflichtet, seinem Herrn zweimal des Jahres den halbjährigen Zins zu reichen. That er es nicht, beging er einen Bertragsbruch. Daß unter "respondere" in erster Reihe die Zinsung zu verstehen ist, beweist der böhsmische Text des ordo: "aby jemu — v roce" (= "daß sie ihm die Giebigkeiten und Jahreszinse absühren als ihrem Herrn zweimal im Jahre"). Sollten sie stick weigern es zu thun, oder abzuziehen, so sollten sie exequirt werden zweimal im Jahre bis zur Höhe ihrer Schuld und der Executionsuns



fösten (tantum pro culpis ipsorum et sumptibus factis

per eum).

Die Maiestas Karolina hat zwar mit altböhmischen Bolkszuständen nicht viel zu schaffen\*), nachdem aber Hr &. stein Beweismateriale aufgenommen hat, konnten wir sie nicht übersehen und ber Erfolg fällt gewiß nicht zu Bunften seines Standpunktes aus.

Nachdem Hr &. die Lage der originarii auf die eben analysitte Art und Weise besprochen hatte, wendet er sich zu ben hospites. Seine Darlegung gipfelt in dem durch ke in en

Beleg gestütten Sate:

"Bon den späteren Colonisten unterscheiden sich diese slawischen Gäste durchaus dadurch, daß sie in eine unter alter Berfassung schon bestehende Gemeinde eintraten." ("B." 35, 1.)

Dieser Jrrthum ruht in bem Nichtunterscheiben zwischen Robeland und horeditas. Gr &. meint:

"Einen Gegensat zum Originarins bilbet ber Hospes, Gast. Doch scheiben sich Beibe keineswegs in Hinsicht ber Stelslung und Berpsichtung, sondern lediglich durch das Berhältniß zu ber Mehrzahl ber Gemeindemitglieder. Ursprünglich und in schematischer Reinheit gedacht, ist die slawische Gemeinde eine Familie alter Art, ein Geschlecht; durch das Eindring er und allmähliche Ueberwiegen der Hospites wird sie zur "Rach barschaft" ohne nothwendige Blutsverbindung." ("B." 35, 1.)

Bon einem Eindringen, geschweige benn Ueberwiegen ber hospites in Sippendörfern finden wir in ben Urkunden nicht die geringste Andeutung. Sie sind einsach auf einstigem Herrnhof oder auf sonstigem Robeland bestiftet.

hierauf schreitet Gr &. gur Besprechung ber "Art

ber Landanweisung an ben Unterthan":

"Nicht nur die Obeina in der Hand des Geschlechtshauptes, auch die Dedina eines Weilers muß ursprünglich nur Ein Ganges gemeinsamer Benützung bargestellt haben. Aber von dieser Gemeinschaft aus haben sich die Rechtsverhältnisse nicht so entwickelt, wie in der deutschen Markgenossenschaft oder im beutschen Colonistendorfe, das jum Theil ein Abbild jener ist. (Bergl. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung und dessen Ge-

<sup>\*)</sup> Bergl. die gründlichen Abhandlungen Werundscha über Maiestas Karolina und über Ordo iudicii im 9. und 10. Bbe ber "Zeitschrift d. Savignp-Stiftung f. Rechtsgeschichte". Germanistische Abtheilung. 1888, 1889.

schickte ber Markverfassung.) Hier in Böhmen trat bei bem ausschließlich geltenden Batriarchalspsteme das Interesse des Herrn dazwischen, bem daran gelegen sein mußte, die Dienstleistung möglichst vieler Individuen zu gewinnen. Doch führte auch diess Bestreben nicht sosort zu einer materiellen Austheilung des Bodens, sondern zunächst nur zu einer ideellen, indem man die Deputat-Unterthänigkeiten nach der Anzahl von Pflügen zählte, die während derselben Aubauzeit auf einem Gemeindelande Berwendung sinden konnten. Allmählich wurde diese ältere durch eine materielle Bertheilung des Grundes verdrängt. Sicher ist aber, daß auch im 14. Jahrhunderte die ältere Agrarform mit unaufgetheilter Dedina neben der jüngeren immer noch sortbestand. (Terra ad aratrum, ad quatuor aratra etc. Erben 1205 p. 223.) So wird 1092 von einem Orte gesprochen, in dem es "mehr denn zu 40 Pssügen" Ackeland gäde, oder Land mehr als für 10 Pssüge u. dgl. (Erben p. 81, 84); davon abgeleitet erscheint daun die "Aratura", ein Pssugmaß", das schon auf eine materielle Flurtheilung hindeutet. Für eine solche dringen dann seit dem 12. Jahrhunderte die fremden Bezeichnungen manses und mansi (Huse) und laneus (das deutschen, 1264 noch "laen") ein.

Daß aber daneben, wie erwähnt, auch im 14. Jahrhunderte noch ungetheilte Gründe in Böhmen vorfamen, zeigt ganz deutlich der Verfassungsbrief König Johannes 25. Dec. 1310 (Jirečef: Codex juris doh. II, 2. p. 194): "jede Hufe (laneus) einen Vierding, — von Aedern aber, welche in Hufen abgemarkt nicht sind, von jedem Pfluge einen Vierding". ("B." 35, 1.—2)

Wir haben oben angeführt, daß eine Bodengemeinschaft einer mehr als in höchstens 4 Generationen verzweigten Sippe auf dem ganzen Erdenrund als Volksinstitution nirgends vorstommt. Als Beweis vom Gegentheil führt Hr L. die Urkunde v. J. 1310 an; sie sagt: "quilibet laneus.. fertonem arg.... de agris autem, qui per laneos distinctinon sunt, de aratro.. fertonem nobis.. collectae nomine solvere tenebuntur."

Hr E. übersetzt: "welche in Hufen abgemarkt nicht sind." Wir übersetzen: "welche nicht in Hufen abgemarkt sind."

Wir accentuiren ein anderes Wort, als Hr L. und das durch entsteht eine ganz andere Erklärung. Wir werden gleich sehen, welche die richtige ist.

Den Unterschied zwischen bem Hufenborfe und bem Sippen= ober Dziedzinenborfe hat Meigen vor siebenund= zwanzig Jahren (Cod. dipl. Sil. IV. 1863. S. 65) flurkartenmäßig

nachgewiesen, er entspricht ben verschiebenen Prinzipien, unter welchen bie eine und bie andere Dorfart entstanden ift.

Das Sippenborf entstand aus einem Einzelhofe, bessen Grundbesitz um so ausgebehnter war, je älter seine Entestehungszeit und je extensiver seine ursprüngliche Bewirthsichaftung gewesen ist. Die Entel ober Urentel des Gründers des Einzelhofes theilten den Grundbesitz, die terra aviatica, hereditas berart, daß die Nachsommen je eines Sohnes des Gründers Einen gleichen Antheil erhalten haben und eine neue, selbstständige Hausgemeinschaft gründeten. Die Theilung, wir wiederholen, geschieht nicht in capita, sondern in stirpes. Die Ländereien der neuen Hausgemeinschaften waren gemenglagig, denn bei der Theilung mußte je des Keld getheilt werden.

Aber icon bei ber nächsten Theilung entstand ein sehr ungleich großer Besithtand ber einzelnen Sausstellen im Dorfe, es konnte sich baher kein Besitmaß in einem

Sippendorfe entwickeln.

Hatte ber einstige Einzelhof z. B. 7 Pflüge Aderland, und ber Ahn z. B. 4 Söhne, so erhielten die 4 Gruppen ber heredes — dedici —, welche in 4 Sippen sich trennten, je 1.75 Pflug Landes.

Jebe ber 4 Sippen zerfiel mit ber Zeit in ungleich viele Hausgemeinschaften u. zw. wieber je nach ber Bahl

ber Sohne bes Grunders je einer ber 4 Sippen.

Das in ber Urfunde v.J. 1310 nach Pflügen bemeffene Land kennzeichnet somit in der Institution des Sippenwesens nur einen, sei es auch unter mehrere Sausgemeinschaften real und fest begrengt auf getheilten Flächenraum, aber keine Wirthschafts und auch keine Bestgeinheit, und am allerwenigsten ungetheilten Besth, wie Gr & annimmt.

In bem nicht organisch aufgewachsenen, sondern burch Affociation Gleichberechtigter mit Einem Schlage geschaffenen hufenborfe bilbet die Sufe (mansus, laneus) bie Wirth-

ichafte und Befigeinheit jugleich.

Im J. 1310 gab es in Böhmen längst beibe Dorfsarten. Die Hufe beherrichte bas Robeland jungeren Datums, während die Sippendörfer — soferne sie nicht in Gewannens hufendörfer aus wirthschaftlichen und siescalischen Grunden umgewandelt worden sind — und die organisch aufgewachs

fenen Robelandereien alteren Datums nur nach ber Bflugzahl taxirt werben fonnten.

Aber weit entfernt, die in den ältesten Schenkung 8= urkunden zahlreich auftretenden terra ad aratrum, terra plus quam ad XL aratra, u. s. w. als Sippensand ansehen zu wollen, verstehen wir darunter nichts mehr als urbares (Robe=) Land von so und so viel Pflügen.

Aratura ist nicht — wie Hr &. meint — Pflugmaß und beutet nicht "auf eine materielle Flurtheilung hin", benn sie bilbet ausnahmslos nur einen Theil bes Herrnhostandes: curia araturarum, cum II—VI araturis. Die aratura ist in der Regel viel größer, als ein Pflugsand, als ein laneus.\*

Bahrscheinlich bebeutet aratura ursprünglich eine geschloffene Dominitalfelbmark, also räumlich zusammenhans genbes Brachs, Winters und Sommerfelb.

Auch das ist nicht richtig, daß für eine materielle Flurtheilung seit dem 12. Ihte die fremden Bezeichnuns gen mansus und laneus eindringen: Der Begriff selbst und seine Berkörperung bringt ein und nicht blos die Bezeichnung.

Weiter meint Gr &.:

"Die allgemeine Bezeichnung bes nachmals sogenannten "Rustikallandes" als "terra servorum" findet sich schon 1195 vor (Erben 1195 p. 190), doch in einer gefälschten Urkunde." ("B."35,2.)

Die Stelle lautet: ".. donat villam .. Luka .. cum thelonio et villa Bohmelicz, cum molendino et flumine .. et silva .. nec non cum terra servorum et pleno dominio."

Wie kann man aus bieser Stelle schließen, daß bie "terra servorum" bie allgemeine Bezeichnung bes nachmals sogenannten "Rustikallandes" gewesen ift?

<sup>\*) 1325: . .</sup> duas araturas nostras in villa . . mensurantes in VIII laneos . . locavimus . . quicumque coluerit cum suo aratro duos laneos aut unum . . bernam . . solvere tenebitur . . (Reg. III. Nr. 1157). — "ibidem domini IIII laneos de dominorum aratura . . vendiderunt." "curia dominorum de IIII araturis, que continet 7½ lan . ."; "Villa . . continet 9½ laneum, de quibus vigiles tenent 6½ lan. et reliqua pars habetur in aratura domini." (Truhlář, Registrum bon. Ros. 1379. Nr. 108, 149, 327.)

Richt minder gewagt ist die Schlußfolgerung:
"Im Jahre 1245 erwarb das Kloster Osses Dorf Lobsowis, bessen Bauern ganz nach der Art der Kolonisten zu Gelde ind Getreibezins, dann zu gemessenen Diensten und überdies zu allen beliedigen anderen Diensten — ad quaelibet al ia servitia, quae quiduslidet nodilidus secularibus a suis solent hominidus exdideri — angewiesen waren. Auch die "Censuales", Zinsbauern, sind dah er keineswegs von Ursprung an eine freier gestellte Gruppe von Bauern; vielmehr sind pie ältere Zeit diese heliedigen anderen Dienste" überall selbste die ältere Zeit diese "beliebigen anderen Dienste" überall selbst-verständlich." ("B." 35, 2.)

Die Stelle lautet: "Zlauco . . villam Lubcowitz . . a . . Wazlao cum . . omnibus . . pertinentiis, exceptis duobus mansis Swidgeri, pro CLXX marcis emimus tali pacto, ut rustici ejusdem villae . . 1/2 marcam . . de singulis mansis solverent annuatim. Mensura vero . . a grorum . . talis erit, qualis in Tockczaw haberi consvevit. Tenentur praeterea . . ad quaelibet alia servitia, quae quibuslibet nobilibus secularibus a suis solent hominibus exhiberi." (Cc. 1240. Reg. I. Mr. 1015.)\*)

Rach bem Croquis vom 3. 1842 ift Liquit - nicht

Lobfowit! - ein Bewannenhufendorf.

Das Dorfried hat bie Form eines fein abgezirkelten, lang= gestreckten Rechtedes. Es ift ber Lange nach in brei genau gleich breite Streifen getheilt : ber mittlere bilbet ben Dorfplag, und von ben beiben anderen ift ber nördliche in 18, ber fübliche in 17 Sofftatten aufgetheilt. \*\*) Gine gange Sofftatt ift burch = schnittlich 31 are 79 Im groß und weil 70 m breit — bei 50 m Tiefe fammt Sofgarten - haben die Bauernhofe nie anbers als weit von einander gebaut fein fonnen.

Durch bie gange gange bes Dorfplages fließt ein

ftarter Bach.

Im füblichen Theile ber Dorfmark liegen Dominikal= grunde in ber Große etwa einer gangen Bauernwirthichaft.

<sup>\*)</sup> Bergl.: Wenceslaus rex (Benzel II.) ".. villam . . eoncessimus . . . possidendam . . . quocirca . . habitatoribus ejusdem villae . . mandamus, quatenus . . Pertholdo . . debeant in honestis et licitis, prout decetac expedit, obedire." (Reg. II. Nr. 2347.)

\*\*) 1842 waren 5 Wirthschaften in 10 Halbwirthschaften getheilt, und 4 ehemalige bildeten 2 Doppelwirthschaften.

Demnach enthält Liquit 36 Hufen Landes und ist kein organisch, sondern ganz und gar künstlich, mit einem Schlage angelegtes Dorf. Die von einander entfernten Hofstellen liegen zu beiden Seiten eines Baches: das ist kein altes Slavendorf, sondern eine nach beutscher Art angelegte Kolonie.

Vergleichen wir ben heutigen Zustand mit der obigen Urkunde: Diese sagt, daß das Dorf in manses eingetheilt, also ein Hufendorf ist. Jede Hufe soll eine halbe Mark jährlich zinsen. Der Kaufschilding, 170 Mark, repräsentirt bei den üblichen  $10^{\circ}/_{\circ}$  Jinsen eine Kente von 17 M., das Objekt enthält somit 34 Hufen, und das ganze Dorf, die 2 manses Swidgeri eingerechnet, 36 Hufen.

Die Urkunde stimmt sehr genau mit dem heutigen Status. Sie nennt nur Einen Bauernnamen, Swidger, und der ist — beutsch. Aus diesem Umstande können wir freilich nicht mit Sicherheit schließen, daß auch die übrigen Bauern Deutsche waren, aber die Dorfanlage selbst ist über allen Zweisel de ut ich.

Also auch biese Urkunde beweist über die althöhmischen

Bolfszuftande gar nichts.

Aber auch auf Liquit selbst paßt Hrn &. Erklärung nicht. Die Bauern werden nicht zu "beliebigen", sondern zu allen Diensten angewiesen, welche allen weltlichen Großen von ihren Unterthanen geleistet zu werden pflegen und das ist ein gewaltiger Unterschied.

Die von Liquit gin fen, und weil sie ginsen, sind - nach Grn &. - überhaupt bie Zinsbauern von Urfprung

an feine freier gestellte Gruppe von Bauern!

"Fassen wir das Alles zusammen, so befand sich also—nicht in Folge bes noch gar nicht hereinwirkenden Feudalisemus — sondern auf Grund des alten Patriarchalspitems die ganze Masse der böhmischesschen Bauern zich aft dem Durchschnitte nach in einer solchen Stellung, daß sich die wirklichen, auf Rustikalgründen angesiedelten Knechte unterschieden in der find wertleven konten. Wir sind das ber vielen an sich werthvollen Urkunden gegenzüber gar nicht im Stande zu unterscheiden, ob sie von Knechten ober Bauern engeren Sinnes handeln, nicht einmal, wenn der Fürst der Kirche zu Olmitz (Erben 1031 p. 41) außer Müllern und verschieden hande werkern auch Waldheger — lesní, custodes silvae —

Wilbjäger — lovci, venatores — Zeibler, Gärtner und Fischer schenkt, läßt sich babei ein Unterschied erkennen." ("B." 35, 2.—3.)

Also wenn ber Fürst Walbheger, Wildheger, Zeibler, Gärtner und Fischer schenkt, ist Hr E. "gar nicht im Stande zu unterscheiben", ob diese Schenkung von "Bauern engeren Sinnes" handelt oder nicht handelt! Und doch ist die Urkunde klar:

"... collationem villae "u Dubu" (= "bei ber Eiche")... cum omnibus suis attinentiis, cum molendino et molendinatore Wratimir dicto, cum ministerialibus sive familiis et opificibus ibidem diversis, quorum nomina... adnotari feci (folgen bie Namen)... item dedi L mansos Moravicos in cultos... cum silva spatiosa,... cum custodibus silvae... cum venatore... et cum apiariis..."

Die gefammte Bewohnerschaft bes Dorfes bestand also aus Ingesinde (familia) von un freien Ministerialen und wir sind vortrefflich im Stande zu untersscheiden, daß diese Urkunde nur und ausschließlich von "Knechten" und keineswegs von "Bauern engeren Sinnes" handelt.

Br &. fahrt fort:

"Roch weniger nimmt barauf ber Prager Fürst Bebacht, wenn er 993 bem Kloster Brewnow "brei Seelgerathlente mit ausreichenbem Grund" ichenkt." ("B." 35, 3.)

Die Stelle lautet: ".. contuli . . in villa Kuromirtwiche tres animatores cum terra sufficienti." (993. Reg. I. Rr. 78.)

Diefes Dorf wird noch in brei anderen Urfunden erwähnt :

"Wencezlaus.. pro villa monasterii Brewnow., Zwarow", dat villam "Churomrtwi nomine XI homines nostros, pertinentes ad beneficium dapiferorum mensae nostrae." (1249. Reg. I. Mr. 1227.)

"Premizl rex.. pro villa monasterii Brewnow., Podmokleh, .. dantes.. in villa nostra Churomirtwi nomine agros quorundam hominum, qui ad jus summi camerarii pertinebant.. Damus eis nihilominus liberam facultatem, eosdem homines amovendi et procul pellendi, si prefatam hereditatem pro se suis maluerint usibus applicare." (1256. Reg. II.  $\Re \tau$ . 95.)

Premizl rex "terram cocorum in villa Curomirtvi tibi (bem Brewnower Abte) . . conferimus . . "

(1260. Reg. II. Mr. 253.)

Der Name Kuromrtvi bedeutet " Sühnericht achter", und paßt vortrefflich ju "terra cocorum", ber Roche, welche auch richtig "ad beneficium dapiferorum" gebört.

Sollen wir nun Worte verlieren, bag es fich bier um unfreie Minifterialen handelt, benen ein Stud Robeland verliehen wurde, bemnach auch nach Belieben entzogen werben tonnte? Ift man im Rechte zu fagen, bag ber Prager Fürst bei ber Schenfung v. J. 993 feinen Bebacht barauf nimmt, ob er "Rnechte ober Bauern engeren Sinnes" weg = fcenft?

Hoft E. fährt fort:

"Bohl aber muß er die "dreißig Animatoren", die im Brager Burgsieden ihre Hofsten haben und "mit ihrer Na chef om men sich aft verschiedenen Diensten zugetheilt sind", für in völlige Knechtschaft versetzt betrachten, wie auch die "Dörfer mit der ganzen Unterthanschaft"— cum omni familia— ähnlich behandelt erscheinen." ("B." 35, 3.)

Die Stelle sautet: ". . villam . . quae Wolezlawin dicitur, cum omni familia ad vineas excolendas, terramque sufficientem, cum silva adjacente..et montem alium incultum... In civitate ... Pragensi ... XXX animatores eorumque posteritatem cum XXX areis ad diversas officinas dispositos."

Mit Berlaub! "familia" ift nicht "Unterthanschaft", fondern unfreie & Befinbe\*) ad vineas excolendas und bie animatores find nicht minder unfreie Minifterialen, ad diversas officinas dispositi.

Weiter meint Br &.:

"Um nun aber ein genaueres Vild von der Stellung der angeblich "freien" Bauern zu erhalten, die wir schon jest nach keinem ganz zuverlässigen Kriterium von den Knechten zu sondern vermochten, ist es nothwendig, ihr Berhältniß zum Landesherrn als ihrer unmittels daren Hertigaft und die ihnen hieraus erwachsenden Pflichten in's Ange gu faffen.

<sup>\*)</sup> of.: Das Leben ber Borfahren. Das Wesentlichste einer beutschen Culturgeschichte ältester Beit. Dem Bolke erzählt von Julius Lippert. Prag 1882. S. 57.



Wenn Balacký die "Landes frohnen" oder "Landessrobeten" die schwerste Trübsal im Leben des Alkiechen nennt, muß man ihm beistimmen; nicht so aber, wenn er aus einigen Angaben bei Cosmas schließt, daß diese Kinrichtung in Böhmen durch Boleslaw I. zur Belastung umgeschaffen wurde Balacký, Dej. I, 247). Es ist nicht einmal richtig, Herrendienst und Landesfrohnen ihrem Wesen nach zu unterscheiden; eines wurzelt wie das andere in der Einrichtung der patriarchalen Familie und ist nur die Fortsetung der Disposition des Patriarchen über die einzelnen Arbeitskräfte nach dem Bedürsnisse der Gesammtheit. Was Bodena Nemcová (Casopis česk. mus. 1859 p. 87) noch heutigen Tages dei den Slowaken als alte Dausgenossenschaft so allerliedst gefunden und ebensogeschildert hat, dieselbe Familienform ist es, auf die tiese Dinge auch dei den Altzechen zurücksicht nen Großvater — "gehorchen und für densselben arbeiten müßen Kinder und Kindeskinder, Schwiegerstöchter, Schwägerinen und das ganze Haus." An dieser Korm hat sich gar nichts geändert." ("B." 35, 3)

Palacký hat zur Beleuchtung ber älte sten böhm is schen Bolkszustände Nachrichten über die Serbokroaten byzanztinischer Zeitgenossen als vollgiltige Quellen benützt, einen Weg — sagt Hr &. ("B." 1, 3.) — "den sonst eine exakte Forschung kaum bevorzugen würde." Und was thut Hr &. selbst? Erläßt die bündigsten Angaben bes nur 78 Jahre nach Boleslaw I. Tode geborenen Cosmas") nicht gelten, und ersetzt sie durch Schilderungen — ber heutigen Slowaken!

<sup>\*)</sup> Cosmas ad annum 939: ". Fuit enim iste dux Boleziaus . qui fuit impius atque tyrannus saevior Herode, truculentior Nerone, Decium superans scelerum immanitate, Diocletianum crudelitate, unde sibi agnomen ascivit saevus Boleziaus ut diceretur. Tantae enim fuit severitatis, ut nihil consilio, nihil ratione regeret, sed omnia pro sua voluntate atque impetu animi ageret. Unde factum est, ut in mente conciperet, quo sibi urbem Romano opere conderet. Moxque populi primates convocat in unum et usque ad unum, et deducens eos in locum iuxta flumen Labe atque designans locum, aperit eis sui cordis secretum . . . Ad haec illi, nos qui sumus, inquiunt, populi fauces et tenemus dignitatum fasces, nos tibi abrenunciamus, quia neque scimus, neque volumus facere, quod praecipis, n eque e n im patre s no stritale quid antea fecere. Ecce in tuis conspectibus assistimus, et potius tuo gladio quam importabili seruitutis i ugo nostra colla submittimus . . . "

Aber angenommen! Dem Familienhaupte gehorchen alle Hausgenoffen. Was geschieht aber nach seinem Tobe? Dauert die Hausgemeinschaft in alle Ewigkeit? Nein! Theilung tritt ein und es gibt dann ke in en Menschen, der über die ganze gewesene, nun getheilte Hausgemeinschaft was zu verfügen hätte.

Die Macht bes Lanbesfürsten läßt sich aus ben Einrichtungen ber patriarchalen,

Familie mit nichten erklären.

Gr &. schreitet nun jur Analyse ber Canbesfrohnen vorerst bes Burgbaues.

"Der alte Wildzaun, wie wir ihn noch in den Alpengegenben sehen können, hat sich in eine Plankenfügung verwandelt, und aus dieser wieder ist, wie seiner Zeit vom Prager Schlosse gemeldet wird, eine Mauer "nach römischer Art" geworden. Endlich entwickelt sich dann im 13. Jahrhunderte nach deutscher Art ein Burgenbau auf Felsenhöhen — und auf den selben Bauern bleibt immer dieselbe Verpslichtung, die Landesfrohne der "aedisseatio castrorum", die drückendste und unerträglichste von allen." ("B." 35, 4.)

Der Leser möge dies mit der obeitirten Stelle aus Cosmas vergleichen. Wir möchten nur fragen, ob den Bauern in Deutschland der Burgenbau auf Felsenhöhen angenehmer war als denen in Böhmen. Bur Zeit des Felsenburgbaues dürfte der Landesfürst gewiß über mehr Arbeitshände verfügt haben, als sein Borganger, dem der alte Wildzaun genügt hat.

"Wenn man über ber Großartig keit einzelner öffentlicher, insbesondere — ganz wie in Altegypten — ber Seelgeräth baulichkeiten verleitet ist, die große Armuth der Zeit und den eleuden Stand der Behausungen gewöhnlicher Menschen zu vergessen, so erinnere man sich dieser Landesfrohne, die ziemlich wörtlich mit Blut und Schweiß der armen Unterthanen diese stolzen Gemäuerkittete." ("B." 36, 1.)

Diese Worte kontrastiren gar zu sehr mit Bohmens "st o I ze st e m" Kirchenbau : bem höchst primitiven Bruchstein= gemäuer bes Brager Georgifirchleins!

"Dieselbe ober vielmehr die doppelte Belastung gilt auch für die Bauern des Adels. Wie es dabei im Einzelnen gehalten werden konnte, läßt uns eine Urkunde des 13. Jahrhunderts erkennen. (Erben orc. 1286 p. 226.) Der Stifter von Osseg stellte zum Ban dieses Klosters — für welchen im Uedrigen das Kloster selbst die ihm reichlich geschenkten Unterthaneu verwendete — sechs Zimmerleute, von denen drei für diesen Zweck gekauft — wenn wir hier den Terminus "appreciatos" richtig fassen —

und drei den eigenen Unterthanen, "beneficiatis" entnommen waren. Da nun diese für ihre Anechtsarbeit weder Lohn noch sonstige Gewährung zu beauspruchen hatten, so gab ihnen jener Gönner wieder so viele von seinen Banern bei, als nothwendig waren, jene fortwährend mit Lebensmitteln und sonstigem Bedarse zu versehen. Man kann darans zugleich schließen, daß es anch sonst in Böhmen nicht üblich gewesen, daß es anch sonst in Böhmen nicht üblich gewesen sei, den zur Arbeit ein berusenen Unterthanen während dieser Zeit die Hospräbende zureichen. So setze ein jeder der Airchen- und jeder der vielen Burgenbaue, wie sie z. B. Ottofar II. zum Schute seiner Derrschaft aufführte, nuzählige Hände in Bewegung, aber von der qualificirteren Arbeitabgesehen nicht in Rabrung." (.28."36, 1.)

## Die Stelle lautet:

"Ego Jannes comes fundans coenobium . . ordinis Cisterciensis, de Ossek fratres assumens et illi domui maneipans, haec ad ipsam fundationem offero: Nesekove villam forensem, et circa ipsam villam de bonis meis tantum confero, quod annuatim solvet XX marcas et post quamlibet marcam sedecim strichones annonae, VIII siliginis et VIII avenae. Praeterea, cum aedificare de lapidibus coeperint. offeram tanta bona, quae annuatim solvant XXX marcas ad aedificationem, ad claustrum perpetuo possidenda. claustrum construendum dabo tres carpentarios appreciatos et alios tres beneficiatos; praeterea rusticos ad eorum i n aedificando adjutorium, quotquot fuerint necessarii, carpentariis alimoniam praebiturus. . . Locum claustrali mansioni . . habilissimum . . . molendinum in claustro futurum . . lapides, cementum prope locum, ligna super locum et circa locum ad aedificia congruentia sufficientia, . . XII araturas cultae terrae de pecunia mea instruam."

Der Stifter weist zum Klosterbaue selbst einen, eine Rente von 30 Mark repräsentirenben Grundcomplex an. Wir fragen: In wessen Taschen werden die Bautosten stießen? Stwa eines Architekten? Der war vermuthlich ein Ordense mann und wenn nicht, so wissen wir, daß z. B. das Kloster Saar ben ganzen langjährigen Bau einem magister um eine verhältnismäßig sehr geringe Summe vergeben

hat\*). Ober floß das Gelb für carrarischen Marmor und schwedische Säulen? Dies kommt in Offegg nicht vor, sondern ausschließlich einheimische, in der nächsten Rähe gebrochene

Quaber, bas fagt auch bie Urfunbe.

17-7---

· 2::1 E:

-----

:::::: ::::::

cite::

: ::::

2::2:

24.2

g. : : :: : : ± : ::

- 11-3

....

3.5

٠.

Ш

...

٠.:

ΔÌ

(4)3

ħ

<u>;</u>,

1

Da das fammtliche Rohmateriale ber comes felbst be= forgt, fann die Rente vorerft nur fur Arbeitelohne bestimmt fein. Und baß es folche bei einheimischen Rlofterbauten aegeben hat, beweist die fast gleichzeitige Baugeschichte von Saar \*\*): Beiter ftellt ber comes feche Bimmerleute bei, von benen brei appreciati - ungewiß, ob gefaufte ober gebungene; ber Contert fpricht fur bas Lettere - und brei bestiftete find, nebst fo vielen ruftitalen Banblangern, ale ihrer nothig sein wird ad eorum in aedificando adjutorium. Stifter macht fich verbindlich, ben Lebensunterhalt ben Bimmerleuten felbft zu verabreichen (praebiturus). Der lobn ber carpentarii beneficiati besteht aus ihren Beneficien, es ist baher nicht richtig, baß fie ohne Lohn ausgingen. Was von ben appreciati ju halten ift, ftellen wir bem Urtheile bes Lefers anheim. Aber ausbrudlich führt bie Urtunde an, baß allen Sechsen bie Roft ja verabreicht wirb.

Ueber bie Entschäbigung ber rustici für ihre Handslangerarbeit verfügt die Urfunde nichts, weil es überhaupt nicht in die Urfunde gehört, ob und inwieferne dieselben beren Hofstellen ja in der Nähe liegen, welche demnach vom eigenen Herbe aus leicht verköstigt werden können, — eine Entschädigung ober partiellen Nachlaß an Grundzins erhalten

\*) "Tunc erat Ekwardus quidam lapicida magister.. et cepit murare domum nec non opus ipsum pro XL marcis et pro ben efactis, ut sunt frumenta, breue, vestes, alie res." (Fontes r. Bob. II © 535)

<sup>(</sup>Fontes r. Boh. II. ©. 535.)

\*\*) Dominus ". Botscho († 1255) iussit fundare capellam de lignis paruam, quod possent (fratres) psallere Christo . Nam muratore siam cottidie fabricabant, cedentes lapides et eos melius resecabant . Hiis dominus . mercedem dat lapificis. Nam genus hoc lapidum durum fuit . non nisi per duros ietus homo proficiebat. Ergo rem unerathos magnis mercedibus omnes." (ibid. ©. 532.) ". Atque monasterium murantibus . (dominae) lapicidis dant precium dignum, veluti quique meruerunt .." (ibid. ©. 534.) ". fundatices . precium templum murantibus hee tribuebant atque capitellum murantibus hoc dedit abbas .." (ibid. ©. 537.)

werben; dies ist dem Kloster gegenüber Privatsache zwischen dem comes und seinen rustici. Aber auch das ist benkbar, daß, indem die carpentarii ausdrücklich vom comes Alimenstation erhielten, die Handlanger an die Klosterküche angeswiesen waren.

Uebrigens wie langsam der Klosterbau von Offegg vor sich gegangen ist, moge man in dem gediegenen Werke Reuwirths "Gesch. d. christl. Kunft i. B." 1888 S. 236 ff.

nachichlagen.

Es steht bemnach in ber Urfunde keine Silbe, welche bie Debuktion, geschweige benn die Generalisation Hrn & unterstügen ober auch nur entschuldigen wurde. Auch sonst liest Hr &. gar Manches aus dieser Urkunde heraus, was in berselben nicht steht:

"Auch Robungen in ben ben Klöstern geschenkten Bälbern pflegte man im Wege ber Frohne von ben eigenen Unterthanen burchführen ju lassen, wie uns bas Beispiel von Offegg

zeigt." "B." 36, 1.)

Des weiteren bespricht or E. die einzelnen, ben Bauer brudenden Lasten. Deren gibt es, wie bekannt, eine so lange Reihe, daß es fast unbegreiflich ist, wie ein Bolk sie hat überhaupt ertragen können. Aber wir haben triftige Grunde vorauszusehen, daß alle die Lasten nicht dieselben Personen gebrudt haben, sondern einzeln unter Einzelne vertheilt waren.

Wir haben oben in Uebereinstimmung mit hrn & ersfahren, daß zahlreiche Dörfer ihre Namen von den zu leistenden landesfürstlichen Giebigkeiten und Diensten her haben, z. B. Kolodeje (Radmacher), Kuromrtvi (Hühnerschlächter) u. f. w.

u. f. w.

Wenigstens von einer ber brudenbsten Landeslaft erfahren wir Aehnliches, bag fie nämlich nur an bestimmten

Ortschaften gehaftet hat:

Otacarus rex ".. ut castellanus Wisegradensis.. exactiones turpes, quae vulgari vocabulo poiezda vocantur, paganorum potius quam Christianorum.. exigere.. non praesumat, exceptis XII denariis.. de quolibet manso illarum villarum, quae tali vexatione primitus vexabantur.." (1224 Reg. I. Nr. 690).

Dr &. ichließt:

"So unannehmbar auch uns Seutigen bie Ansprüche bes Feubalismus erscheinen: innerhalb ber unbeschränkten Geltung

bes Patriarchalprincips bildeten Städtewesen und Fendalismus

ein in nicht unglücklicher Beise zersegendes Element. Das vordem waltende gesellichaftliche Berhältniß des Landesherrn zu dem böhmischen Bauer stellt uns aber ben vollen Ausbrud bes reinen patriarchalischen Befellschafts=

Principes bar. Burbe neben biesem Berhaltniffe, wie es nachweisbar in bem Gebiete, bas bie altesten Urfunden als bie Provincia Pragensis bezeichnen, vorwiegend und mahricheinlich ausschließlich Pragensis bezeichnen, vorwiegend und mahrichetulausschließtan herrschte, kein anderes Raum gefunden haben, so daß sich mit der Ausbreitung der Herrschaft von da aus über das ganze Land auch ausschließlich dasselbe Brincip der gesellschaftlichen Ordung über dieses erstreckt hätte, so müßte sich und ein Staatswesen darstellen, ganz so wie uns Joannes de Plano Carpini um das Jahr 1245 den auf der selben Grundlage in's Große und Riesenhafte ausgedauten Staat der Tartaren beschreibt.

"Der Großherr (imperator) der Tartaren übt eine wunsberbare Herrschaft über Alle. Niemand wagt auf irgend eine Stelle sich niederzulassen, wenn jener sie ihm nicht anweist . . . . Was immer er besiehlt — man gehorcht ohne irgend eine Widerrede. — Und so sehr liegt Alles in der Hand dieses Herrschers, daß Niemand sagen kann "das gehört mir oder jenem", denn Alles gehört dem Herrscher, Gut, Vieh und Menschen." ("B." 55, 4.)

Hören wir jest an, was einige Urfunden ben bohmischen Landesfürsten felbst über beren Berfügungsrechte in ben Mund legen :

Die Gründungsurfunde ber Wyschehrader Rollegiatfirche

"Notum sit . ., qualiter ego Wratislaus . . quaedam propriae ditionis praedia, iure hereditario a fidelibus et nobilibus concambiata, — cum omnibus ad haec pertinentibus, — ad ecclesiam . . in civitate Wisegrad. . . manu potestativa . . contradidi . . " (cc 1088. Reg. I. Mr. 175).

1115. Gründungsurkunde bes Klabrauer Stiftes: Wladizlaus dux . . . in Oztrou comparavimus terram ad unum aratrum. (Reg. I. Mr. 202).

1167. Wladizlaus rex ".. et quoniam .. ecclesiam (Lutomislensem) numerositate villarum dotare non potui, silvam totam .. usque ad flumen Treboua . . contradidi . . " (Reg. I. Mr. 319).

1169. Wladizlaus rex . . hospitali S. Johannis Iherosol... assignavi quasdam villas meas, quas vel

pecunia mea iuste emi, veliustis ambitionibus mutavi, vel aliis iustis modis secundum iudicium nobilium seniorum Boemiae legitime accquisivi, ut inde subsidium aliquod habere possent . . . " (Reg. I. Mr. 327).

1192. "Premyzl dux.. villam nostram.. qua e semper pleno iure ad fiscum spectabat regium . . contulimus . . (Reg. I. Ar. 412).

1239. Wencezlaus rex . . nostra bona, titulo iusto ad mensam nostram spectantia . . contulimus . . (Reg. I. Nr. 968).

Die bohmischen Landesfürsten haben fich alfo eine folche Macht, wie fie ihnen Hr L. juschreibt, nicht träumen laffen.

Wir haben bie Pramiffen zu herrn Lipperts Schlußfolgerung auf Cotheit und Behalt gepruft, und nachgemiefen. baß fie ben Urtunben feineswegs treu abgelauscht finb; baß bie einzelnen Daten nicht richtig gelesen, noch weniger richtig gebeutet, und am allerwenigsten richtig generalisirt werben ; wir haben gefunden, bag ber unerläßliche Apparat, ben wir ber Perle beutscher Biffenschaft, ber Agrargeschichtsforschung verbanten, gar nicht in Anwendung getommen ift : fur herrn Lippert eriftirt ein Meigen, ein Camprecht nicht.

Derzeit gibt es Niemand, welcher ber von Herrn Lippert aufgeworfenen Frage gewachfen mare, er mußte benn ein übermenschlich fleißiger Agrarbiftoriter und ein Diplomatiter von

Bottes Onaben zugleich fein

Der große Mangel an hiftorischem Materiale, welches für bie altefte Beit ausschließlich aus landesfürstlichen Schentungsurtunden besteht, bringt es mit fich, bag ber Schwerpunkt ber Forschung gang im Rartenftubium liegt. Bahrend man fich nun in Deutschland, bas an biftorifchen Quellen fo reich gesegnet ift, mit Stichproben begnugen fann, muß man in Böhmen bas gefammte riefige Flurkarten= materiale fehr eingehend burcharbeiten, um zuverläffige Grundlagen über die Bebiete ber einzelnen Rolonisationsstufen fest= zustellen, und erft in den so erlangten Rahmen können bie fparlichen und knappfilbigen urfundlichen Nachrichten an ben richtigen Ort, in die richtige Zeit, unter ben richtigen Gefichtswinkel gestellt werden.

Diefer Borgang ist unerläßlich, weil bie hauptfächlichften Urkunden gefälscht, theils ju fruh datirt find. —

Die bohmische Diplomatit ist eine zum Aufbruch überreife Lehbe. Herr Lippert will sich freilich auch ohne bie Diplomatit behelfen und versicht berart seine geringe Schätzung berselben ("B." 3, 3.—4.), daß wir lieber gar nicht barauf eingehen wollen. —

Es hat sich noch teine Sand gerührt, um die empfindsliche Lücke auszufüllen, von welcher Palacky vor viersund fünfzig Jahren im X. Jahrgange ber böhmischen

Musealzeitschrift (1836 S. 340) gesagt hat:

"Sollten wir echte Urfunden bestimmt und grundlich von unechten nicht unterscheiden, so ware uns zeitlebens nicht möglich z. B. jene vielfachen Beranderungen zu erkennen und zu läutern, welche im Rechtsleben und betreffs der Landesordnung seit dem 10. bis zum 13. Iht sich zugetragen haben; und an einer solchen Kenntniß muß uns doch etwas gelegen sein, wollten wir bereinst zu einer giltigen und wesentlichen Geschichte Böhmens gelangen."

Herr Lippert fundigt an ("B." 1, 1.), daß er an einer "Socialgeschichte Bohmens" arbeitet, und es ist bei seiner seltenen Arbeitsfraft anzunehmen, daß er sie bald ber Deffent= lichfeit übergeben wirb.

Gine "Socialgeschichte Bohmens", welche boch im Herzen ber gesitteten Welt liegt, ist gewiß ein bringenbes Beburfniß, ba es aber an Borarbeiten empfindlich mangelt, ein Unternehmen, welches ein exceptionelles Wissen und ein gewaltiges Stuck Muth voraussett.

Beides besitzt Herr Lippert in hohem Maße und wir bewundern namentlich seine Entschlossenheit, zugleich alleiniger Steinmetz und Baumeister sein zu wollen; dazu gesellt sich seine bestechend vornehme Diktion, so daß nicht zu zweiseln ist, daß sein zu gewärtigendes Buch vielseitig Glauben finden und auch in die deutsche Sociologie auf lange Zeit und tief einz greifen wird.



Sollte aber fein Buch biefelben Gebanken über bie "Anechtschaft in Bohmen" enthalten, wie sie in ber "Bohemia" geaußert wurden, bann konnte bie Rulturgeschichtsforschung auf Irrwege geleitet und in ihrem Fortschritte auf viele

Jahre gehemmt werben.

Man bebenke nur, was es für die Sociologie bedeutet, unter der arischen Bölkerfamilie ein einziges uranfängliches Knechtenvolk entdeckt zu sehen, ein Bolk aller Menschenrechte bar, noch bevor es die ersten westlichen Kulturkeime empfangen hatte; man bedenke, was es bedeutet, diese boden= und grenzenlose Knechtschaft als die "natürlich semeinsamen sequenz des der ganzen Menscheit ursprünglich gemeinsamen Familienwesens urkundlich "nach gewiesen" zu sehen!

Mus biefem Grunde haben wir uns entichloffen, gegen Berrn Lipperis Darftellung ber altbohmifchen Bolfsquftanbe aufzutreten, noch bevor fie, in Buchform gekleibet, verwirrenb

wirfen fonnte.

Prag, am 8. April 1890.



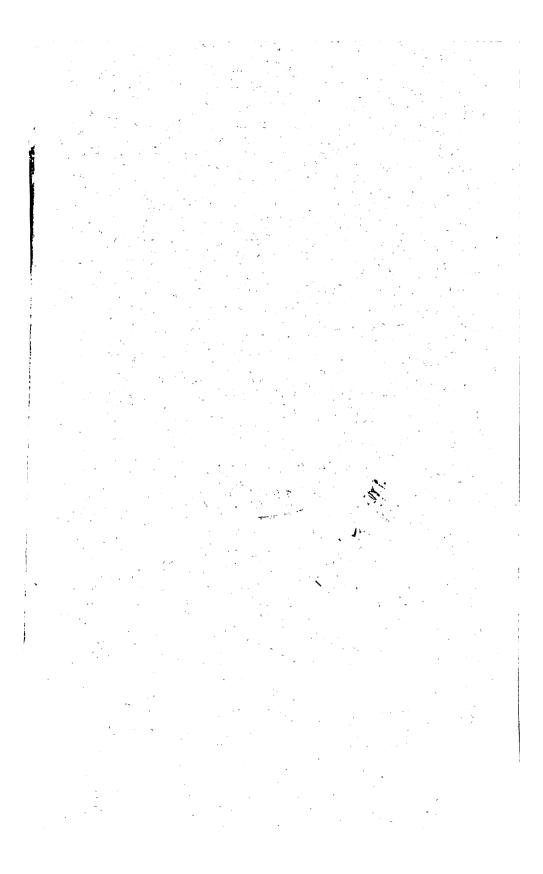

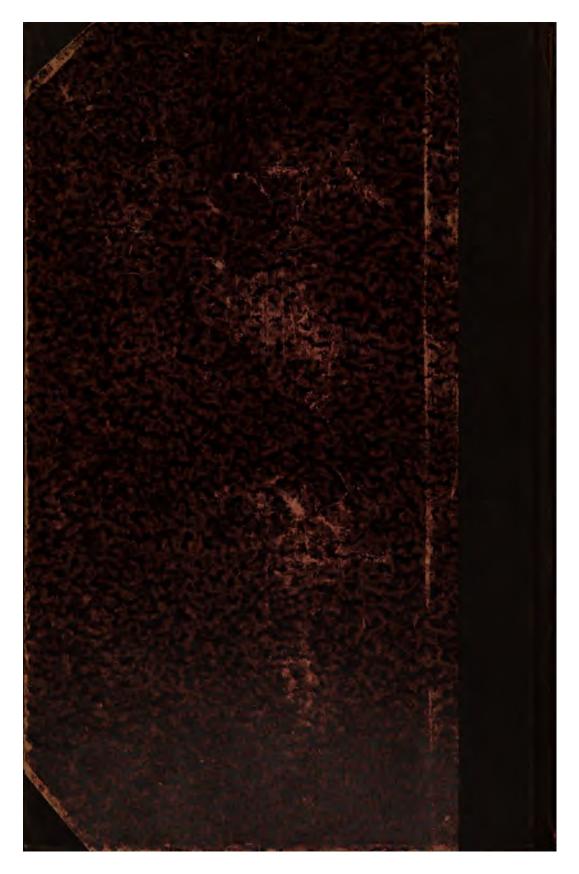